



OF WHIVEKUIT





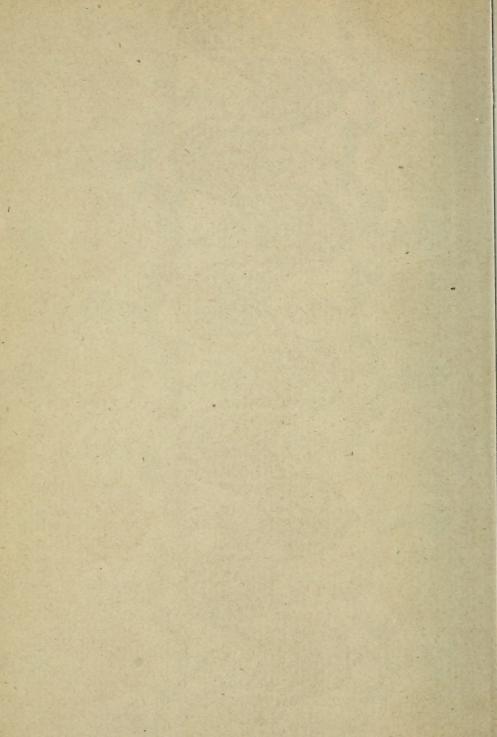



Von diesem Buche wurden 30 Abzüge auf Büttenpapier zum Preise von fünfs zehn Mark für das Exemplar hergestellt in Ganzpergament gebunden und hands schriftlich numeriert.



## Rarl Joël Nietssche und die Romantik



Verlegt bei Eugen Diederichs Jena und Leipzig 1905

| 0   |      | . 41 |
|-----|------|------|
| 12  | nn   | air  |
| - 1 | 111/ | alt  |

| Niehsche und die Romantik     | Seite |
|-------------------------------|-------|
| Schopenhauer und die Romantik | 202   |
| Nietssche und die Antike      | 279   |
| Nachwort                      | 343   |
| Anmerkungen                   | 346   |

B 3318 R6J64

## Nietssche und die Romantik

Die meiften Bedanken find nur Profile von Bedanfen. Diese muß man umfebren und mit ihren Untipoden verbinden. Fr. Schlegel

ACHT ohne Widerstreben, ja nicht ohne Gewissenskampfhabe ich mich auf das Thema Niehsche führen laffen. Und doch scheint gerade für einen Lehrer der Philosophie in Bafel die Berfuchung am nachften zu liegen über Diebsche den Mund recht voll gu nehmen; denn nur in Basel hat Nietssche gelehrt, und dort wuchs er vom Philologen zum Philosophen. Doch sonderbar! heute, da alles von Niehsche redet, hat gerade aus der einzigen Stadt seiner Wirksamkeit sich noch kaum eine Stimme über ihn vernehmen laffen. Dielleicht weil man bort einen stilleren, feineren Niehsche kannte, nicht jenen larmenden Propheten, der jest mit seiner Meute als wilde Jagd durch die deutschen Lande zieht. Wie dem sei, ich fühle mich ein Abs trunniger von jenem vornehm scheuen Beift der Zuruckhaltung, indem ich von Nietsche öffentlich spreche, und ich habe nur die zweifelhafte Entschuldigung, daß ich nicht aus eigner Erinnerung, nicht eigentlich von ihm, nur über ihn rede.

Aber die Scheu will nicht weichen. Man muß es mir schon zu gute halten. Wir Akademiker find ruhige Leute; wir laffen ihn toben, den heißen Rampf der Parteien, in den heute Dietiche gezerrt ist; wir sind die Nachdenklichen, die vor lauter Zwar und Aber zu keinem rechten Fur und Wider kommen, und ich will es bald sagen, man wird auch aus meinem Munde kein reines Bekenntnis zu Niebsche oder gegen Niebsche horen. Wir sind lieber Zuschauer der Kampfe. Und mehr; wir lieben die Soten, wir lieben die, die da ausgestritten haben, die da ruben auf dem weiten Kirchhof der Geschichte. Wir sehen ja auch die lebendigen Dinge meift nicht mit naturlichem Auge, wir feben fie mit Teleffop oder Mifroffop, überschauend oder sezierend, im Profrustesbett ber Theorie sie gerrend gu Bufammenhangen und zerstückend zu Teilen. Go verstehen wir uns auf die große Runft, auch den fprubenoften Stoff langweilig zu machen, indem wir ihn aller Senfation entkleiden, indem wir das Lebendige fterben laffen in feinen erklarenden Beziehungen. Und fo habe auch ich es nicht über mich gebracht, das Thema Niehsche roh und nackt angupacken, sondern ich habe mir diesen wilden Stoff ein wenig zu gahmen, zu fanftigen gefucht, eben burch einen Vergleich, der die Flucht ins Vergangene verstattet, durch einen entfernten Zusammenhang, durch ein feines Band, bas ben gar zu lauten Diebsche bingieben follte zu stilleren Leuten. Rene Romantiker, die vor hundert Jahren blühten, scheinen doch zur Genüge tot, und also unschädlich.

Indessen, um nun mein Sundenregister endlich abzuschließen, es war ein Selbstbetrug. Es gibt ja nicht bloß Tote in der Geschichte, es gibt da auch eine Auferstehung. Und eben die Romantiker seiern ja heute ihr Wiedererwachen. Es ist wie ein Wunder! Die alten Romantiker werden aus dem Staub der Bibliotheken hervorgeholt; eine anschwellende gelehrte und ungelehrte Literatur hat sich bereits ihrer bemächtigt, und Neuromantik nennt sich vielfach nicht ohne Grund unsere modernste Literatur und Kunst. Wir alle, die wir geistig, nicht bloß leibelich heute leben, wir alle spüren ja jenen romantischen Hauch,

jenes Wiederanklingen alter Melodien, die vor hundert Jahren tonten. Und so ist das Thema Niehssche durch die Beziehung zu den Romantikern nicht geschichtlich beruhigt, sondern leider gerade erst recht aktuell geworden.

Doch im Ernst! Ich sehne mich nach einer ruhigen Auffaffung, nach einer Erklarung Niehsches. Die anderen mogen kampfen, und die Menge steht herum und sieht von Niehsche nichts als den Staub, den seine Sache aufwirbelt, hort nichts als ben Larm ber Schlage im Geisterkampf. Ich mochte es nun wagen gang unbewaffnet aufs Schlachtfeld gu treten; nicht etwa, daß ich den Rampf verachten durfte: der Rampf Flart, und es gabe ein Recht jum Rampfe, felbst wenn er aus einem Migverständnis käme — Niehsche will ja bisweilen mißverstanden werden -, es bestande eine Pflicht zum Kampfe, selbst wenn der Nietssche, um den man da kampft, gar nicht der eigentliche ware — "jede Philosophie verbirgt auch eine Philo= sophie," sagt Nietssche -, selbst wenn es nur sein Bild mare, feine Maste, fein Visier, feine "Bordergrundsansicht". Das Wort schlägt ein, das Bild lockt die einen, emport die anderen. die Maske wirkt und darum lebt sie, sie birgt Reiz und schwere Gefahr und damit fordert fie den Rampf. Dur kann es in diefem Rampfe zwischen Niebsche und Unti-Niebsche geschehen wie in der alten Mar von den zwei Necken, die gar fraftig gegeneinander fochten, bis der Ueberwundene erkennt, daß er auf feinen Bater geschlagen. Und darum frage ich: Wer steckt hinter dem Differ? wer ist Niehsche? wer seine Sippe? Wer ist ihm geistig Vater und Mutter, und wer sein Umgang, an dem wir ihn erkennen?

Wer Niehsche ist, das durfen wir ihn nicht fragen. "Was wissen wir zuletzt von uns? Und wie der Geist heißen will, der uns führt?" So fragt er und fordert, daß man es ihm glaube: er habe immer nur schlecht, nur ganz selten und gezwungen an

sich gedacht dank einem unbezwinglichen Mistrauen gegen die Möglichkeit der Selbsterkenntnis — das sei beinahe das Sicherste, was er über sich wisse. "Es muß eine Urt Widerwillen in mir geben, etwas Bestimmtes über mich zu glauben." "Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst, das hat seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht. Wir bleiben uns eben notwendig fremd, wir verstehen uns nicht, wir müssen uns verwechseln, für uns heißt der Sat in alle Ewigkeit: "Jeder ist sich selbst der Fernste"."

"Wir", sagt er, und das Mißtrauen gegen die Selbsterkenntnis — "vielleicht verrät es die Spezies, zu der ich geshöre." Aber wer ist diese Spezies? Wer sind die "Wir", in deren Namen Niehsche so oft das Wort ergreift? Wer sind die Freunde und Genossen, an denen man ihn erkennt? Als Niehsche noch nicht sich selbst gefunden, da fand er der Freunde viele; doch als er zu seinen eigenen Höhen emporstieg, da fühlte er sich ganz allein. Und die neuen Freunde, denen der späte Niehsche so sehnsüchtig entgegenharrte, denen Zarathustra prophezeit und predigt, die wohnten im Nebel der Zufunst, die trugen noch keine Namen.

Aber auch der späte Nietssche nennt doch Namen, die er lobt, und an denen muß man ihn doch greifen. Wir werden uns wohl hüten. Solche Schlußfolgerung aus dem Lobe nennt Nietssche kurzweg eine Eselei, die ihm das halbe Leben verderbe, da sie uns die Esel in unsere Nachbarschaft und Freundschaft bringe. Man werde beständig misverstanden, denn es sei eine seine und zugleich vornehme Selbstbeherrschung, gesetzt, daß man überhaupt loben will, immer nur da zu loben, wo man nicht überseinstimmt — im anderen Kalle würde man ja sich selbst loben.

Run denn, da wir ihn an seinen Freunden nicht erkennen konnen, so wollen wir aus seinen Feinden ihn verstehen, aus

feinem Gegensaß. Aber seine Feinde sind Legion. Wer in allen Zeiten und Landen ist nicht der Gegner dessen, der sich nicht nur den Antichristen nannte, sondern auch den Immora-listen? Niehsiche ist weit, weit in die Fremde gewandert, fern von der übrigen Menschheit; die wohnt ihm in der alten Welt, und er hat alle Schiffe hinter sich verbrannt. Wo soll man ihn anknüpsen, den Beziehungslosen, Unsasbaren, den ewig Anderen und ewig Eigenen, der sich von Allem losreißt?

Wie ein zurnender Gott steht er vor den Menschen; nicht ungestraft nahen sie seinem Angesichte; denn er sett alle in Flammen, macht alle erschauern in Entzücken oder Entsehen; blendender Glanz strahlt aus seinem Auge, doch von seinem Rampfesschild grinst ein Medusenhaupt. Wir aber wollen von der Seite herantreten und ihn anschauen, wo seines Geistes Linie ruhiger und flarer sich abzeichnet, im Prosil, mit einem Vis-à-Vis. Wir wollen ihn und uns von seiner verwirrenden Einzigkeit erlösen, wir wollen ihn gruppieren, vergleichen, ihm ein Seitenstück und Gegenbild geben, daß seine Art und Sigenart zusgleich herausspringen. Wen aber kann er neben sich ertragen?

Niehsche und die Romantik! So hat es schon lange in mir halb unbewußt und immer lauter gerusen. Niehsche und die Romanstik! Wer dieses Zusammen hört und zuerst bedenkt, muß den Kopf schütteln. Was haben sie miteinander zu tun, der modernste, grell radikale Denker und die mystisch dunkle Literaturbewegung vor hundert Jahren? Sine Welt liegt dazwischen, das ganze lebenszreiche 19. Jahrhundert als eine ungeheure Klust, und keine Brücke ist sichtbar. Und doch, es klingt: Niehsche und die Romantik! Und ich sagte mir, daß doch ein Band bestehen müsse zwischen denen, die beide so stark auf die moderne Seele wirken, vom selben Zeitgeist als Stimmungsvorbilder ergriffen werden. Ich suchte lange, aber ich fand nur Gegensähe.

## Die Liebe und der Krieg

a ietssche und die Romantik! Ich bin es sicher, er

Die Freunde

selber, Nietssche, hatte sich emport gegen solche M Gruppierung. Er fpricht (namentlich im XV. Bande) auffallend oft von Romantik. Aber wo er sie nennt, bekämpft er sie, und was er so nennt, ist ihm mit diesem Namen gerichtet. Und bann! Schon bas Bufammen= stellen überhaupt, schon das bloße Wort "und" war ihm ein Aergernis, sieht er doch eine Nationalkrankheit der Deutschen barin, daß sie von Schiller und Goethe sprechen, von Mozart und Beethoven. Das Genie vertragt fein "und"; benn es ift das Unvergleichbare. Aber nun gar ihn selbst mit so einem ewigen Plural zusammenzustellen, mit den Romantikern, die nur durch lauter "Unds" leben, die als Ensemble und damit schon weniger genial als kongenial auftraten, sich gegenseitig brauchend, nahrend, befeuernd. Im belebten Freundeskreis da wuchsen die Romantiker, da blühten sie auf zu Genies. "D wie gesteh ich so gern, daß ich der Freunde bedarf! Denn in den Freunden nur leb ich, verbunden auf ewig mit jenen", bekennt Fr. Schlegel und schilt sich "eine unendlich gesellige und in der Freundschaft unerfattliche Bestie". Und er treibts bis in die lette philosophische Tiefe. Fichtes oberstes Weltgeset: "Das 3ch foll fein" variiert er dahin: "Das 3ch foll mitgeteilt werden" und "Gemeinschaft soll sein". Ja, dem Romantiker ist das Ich selber schon gesellig. "Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft", sagt Novalis und kann sich nicht genugtun in

Wiederholung und Zuspitzung dieses Gedankens: "Gemeinschaft, Pluralismus ist unser innerstes Wesen." "Schmerz und Lust find Folgen einer Sympathie." "Unfer Denken ift eine Zweisprache, unser Empfinden Sympathie." "Unser Beist ist eine Affoziationssubstang." "Der Beist ist das soziale Pringip." "Geist", fagt auch Fr. Schlegel, "ift innere Gefelligfeit, Seele ift verborgene Liebenswürdigkeit". Und so suchen fie im Beistigen das Gesellige, den Wig; benn, fagt Fr. Schlegel, "Wit ift logische Geselligkeit, unbedingt geselliger Geift". "Gesellschaftlichen With" suchten sie, und "gesellschaftliche Schriftsteller" wollten sie fein. Gine Zeitschrift hinterließen sie als Signatur und Monument ihres Geistes, und ihre Mitarbeit half die Aera der Journale heraufführen, die für Novalis als "gemeinschaftliche Bucher" Symptome einer gang neuen Epoche der Wiffenschaften und Runfte sind'. "Man wird vielleicht einmal in Maffe schreiben, benten und handeln; ganze Bemeinden, felbst Nationen, werden ein Werk unternehmen!" Aber was ist ihnen Nation und Staat anderes als Gefelligkeit? "Der Staat besteht nicht aus einzelnen Menschen, sondern aus Paaren und Gesellschaften", heißts bei Novalis. "Gesell= schaftstrieb ist Organisationstrieb." Was ist ihnen die Natur ohne Gesellschaft? "Was ist", fragt Tieck, "eine Gegend, sei fie noch fo schon, ohne Freunde, die unfere Freuden mit ge= nießen? Nichts als ein Rahmen ohne Gemalde: wir feben nur die Beranlaffung, Die uns vergnugen konnte." Selbst das Essen feiert Novalis als Symbol der Gemeinschaft, und so wollten sie alles, alles zusammen treiben: "Sympoesie" schaffen und "symphilosophieren", "symschreien" und "syms faulenzen" und "symeristieren". Weich vollendet es wieder Novalis: "die Lippen sind für die Geselligkeit so viel: wie sehr verdienen sie den Ruf!"

Philosophieren heißt, die Allwissenheit gemeinschaftlich suchen, wahrhaft gemeinschaftlich denken, sagen Fr. Schlegel und Novalis gemeinschaftlich. Und was ist diesen Literaten selbst die Literatur ohne Geselligkeit; ihnen, deren Bücher Kritiken und Geständnisse, Briefe und Einfälle sind? Wie tief beklagt Fr. Schlegel in seiner Charakteristik Lessings den "unersetlichen Mangel einer lebendigen Vekanntschaft" mit ihm, der sicher das lebendige Gespräch noch mehr in der Gewalt gehabt habe als den schriftlichen Ausdruck. "Ich produziere am meisten im Gespräch", sagte Novalis, und Dorothea Schlegel schreibt von ihm: "wenn Sie dreißig Bücher von ihm lesen, verstehen Sie ihn nicht so gut, als wenn Sie einmal Thee mit ihm trinken." Und vielleicht hat die ganze Nomantik ihr Bestes gegeben im Vergängelichsten, in der intimen Causerie, in Worten des Augenblicks, die verhallt sind am Kamin.

Die ewig Weiblichen

Es ist wohl wahr, die Romantik schuf den deutschen Salon; sie schuf ihn, und sie ward von ihm geschaffen. Im Salon aber thront das Weib. Die Romantik, die ja mehr Poesie suchte als Poesie war, folgte treulich Apoll und den Musen, aber mehr noch den Musen als Apoll. Mehr als ihr Abgott Goethe waren ihr jene tief verstehenden, hoch stachelnden Frauenseelen, allen voran jene Karoline Böhmer, die Anspruch machen dürste das genialste deutsche Weib zu heißen, "deren seinssuniger Geschmack der ganzen romantischen Schule Gesetze gab" (Walzel). Was war der ältere Schlegel ohne sie, "seinen guten Genius", und später ohne Madame de Staël, der er wie ein Schatten folgte, und ohne all die weiblichen Blumen, zwischen denen er statterte? Was war ein Hölderlin ohne seine Diotima, in deren Wesen sein seist Jahrtausende verweilen" konnte, und was jene reinste

Deutsche Dichtergestalt, wie wir sie alle traumen, der edle Jungling Novalis ohne seine Sophie? Ein Amor ohne Psuche. "Ohne meine Sophie bin ich garnichts, mit ihr Alles." Wieviel bedeutete die kluge, treue Dorothea dem unsteten Kriedrich Schlegel? Und dazu wirkten der klaffische Zauber einer Benriette Berg, Die Lebensfulle einer Betting, Die geistig mitlebende Sorgsamkeit all ber minder genannten Schwestern und Freundinnen der Romantiker, furz, man nehme die Frauen aus dem romantischen Rreise - und es ift, als ob die treibende und haltende Seele verschwindet. Die Romantik ist wie ein Tang der Paare mit innig verschlungenen Sanden, die Paare wechseln oft, aber der Tang steht still ohne die Frauen. Es ift nicht Zufall, daß heute das Buch über die Romantik von Frauenhand geschrieben ward; Nicarda Such schrieb wie eine wieder= geborene Schwester über die Romantiker; Rudolf Saym hatte wie ein Argt und Richter geschrieben. Seit Menschen auf dieser Erde wohnen, hat nie das Weib feinere Berrschaft geubt, bobere Innenkultur erstiegen, als damals im Zeitalter der Ronigin Luise, der von Novalis in den Himmel erhobenen, als damals — ohne Emanzivation.

Fast kann mans sagen, im romantischen Kreise, da waren die Frauen die Männer, und die Männer die Frauen, und wirkslich, in solchem Nollentausch sindet Schlegels Noman Lucinde "die schönste Situation". Die Nomantik ist ein Werk der Liebe und der Freundschaft<sup>2</sup>. Ein Brüderpaar steht am Eingang der Nomantik, Wilhelm und Friedrich Schlegel, von denen Novalis sagte: "ihr seid ein einziges, unteilbares Wesen". Und Friedrich sührte Novalis an der Freundeshand herbei und Schleiermacher, den er seine Shehälfte nannte. Eng verbunden kamen Tieck und Wackenroder, Arnim und Brentano. Und sie lösten die Hände nur, um sie den Frauen zu reichen. Wir sind

ja doch eine Familie, sagten die Frühromantiker, und sie hegten ernstlich den Plan, als eine Familie unter einem Dache zu wohnen.

Und nun von diesem eng verschlungenen, verweiblichten Kreise ber Romantifer, Die im bammerigen Zimmer fich warmten an Freundeshanden und Liebesblicken, schauen wir hinweg, hinauf zu ihm, zum Ginsamsten der Ginsamen auf der stolzen, kublen, felfigen Alvenhohe von Sils Maria, wo er, wo Kriedrich Nieksche seinen größten Gedanken dachte im Angesicht der Sonne am freien Mittagshimmel. Wer kennt wohl größere Gegensate als Diesen Mannesgeist und jene Weibesseelen? Niehsche, heißt es, hat nie ein Weib geliebt im ganzen Sinne des Worts, und die Romantiker horten nie auf zu lieben, sie, die Liebesvirtuosen, die ewig in Romanen leben und rasch die Braut finden. Aber die Freigeister muffen es vorziehen, allein zu fliegen, gleich den wahrsagenden Bogeln des Altertums, so forderte Nietssche, und er stieg zu dem Sate, daß in den Angelegenheiten der hochsten philosophischen Urt alle Verheirateten verdachtig seien. Und dazu des Novalis Wort: "die Philosophie entsteht mit der Che"! Nieksche hat das Weib ideal erhofft als die Mutter des Uebermenschen, aber er hat es als Weib verachtet. Man kennt sein Wort: Du gehst zum Weibe, veraif die Veitsche nicht! Doch die Romantiker gingen zum Weibe, um zu knien. So redet Ofterdingen bei Novalis die Geliebte an: "der Him= mel hat Dich mir zur Verehrung gegeben. Ich bete Dich an. Du bist die Beilige, Du bist die gottliche Berrlichkeit, das ewige Leben!" Und Novalis erklart die Liebe jur Geliebten fur angewandte Religion. "Christus und Sophie." "Ich habe zu Sophien Religion, nicht Liebe." Und Fr. Schlegel will seine Lucinde "mit Religion umarmen", wie er auch sonst gesteht: er könne nicht lieben ohne anzubeten, und die Geliebte zu vergöttern sei die Natur des Liebenden. Julius bekennt es Lucinden: "ich

liebe nicht Dich allein, ich liebe die Weiblichkeit selbst. 3ch liebe sie nicht bloß, ich bete sie an." Der Zug zum Weibe ift geradezu der Idealismus der Romantiker. Gie folgen ja begeistert den Spuren Goethes und nehmen als seliger Chor den Schluß des Rauft auf und fuhren ihn fort, den Sang vom ewig Weiblichen, das uns hinanzieht. Sie wollen emporschauen zum Weibe, sie wollen dienen und preisen, und wenn sie das fromme, ritterliche Mittelalter lieben, so lieben sie in ihm vornehmlich Marienkult und Minne, die fie in ihrer Weise erneuern. "Christus ist jest verschiedentlich a priori deduziert worden. Aber sollte die Madonna nicht ebensoviel Anspruch haben, auch ein ursprüngliches, ewiges, notwendiges Ideal, wenn gleich nicht der reinen, doch der weiblichen und mannlichen Vernunft zu fein?" fragt Fr. Schlegel. Ritter Novalis aber sucht bas Ideal auch auf dem Throne. "Wer den ewigen Frieden jett fehn und lieb gewinnen will, der reife nach Berlin und fehe die Ronigin." Sie ift ihm "Die Mufe, Die den Poeten mit heiliger Glut erfüllt und zu fanften himmlischen Weisen fein Saitenspiel stimmt." Und diese modernen Troubadours beben auch erst das Weib auf den Thron, um es anzubeten. Sie lieben meist nicht sozial höher stehende, oft altere Frauen und bisweilen Rinder, wie Karolinens Tochter und jene Sophie, fur die Novalis sterben wollte, - ein frankes, dreizehnjähriges Madchen, das sich nicht viel aus Poesie machte und nicht orthographisch schreiben konnte. Gie wollten verklaren. Denn als "koftlichfte Babe, die der Simmel uns verliehen", preift Backenroder "die Sähigkeit zu lieben und zu verehren".

Die Nomantiker suchten das Weibliche bis zur Sentimenstalität, und Nietzsche suchte die Männlichkeit bis zur Brutalität. Was Nietzsche wollte mit seiner ganzen Lebensarbeit, das ist ja Vermännlichung der Kultur. Er spannt den Gegensatz von

Mann und Weib zu dem von herrn und Sklaven. Fr. Schlegel aber, der Stimmführer der Romantik, fieht im Unterschied der Geschlechter etwas Zufälliges, Gleichgiltiges, Deffen Betonung das größte hemmnis der Menschlichkeit ware. Es ist ihm der hochste Grad der Liebe, wenn der Jungling nicht mehr bloß wie ein Mann, sondern zugleich wie ein Weib liebe. Nichts ist ihm "ekelhafter" als "übertriebene Mannlichkeit". Sein Ibeal ift das vermännlichte Weib und der verweiblichte Mann, oder wie er sagt, selbständige Weiblichkeit und sanfte Mannlichkeit. Beim Unblick einer ftolgen Pallas Uthene im Museum fühlt er sich getroffen, als schaue er die Muse seines inneren Lebens, doch als er von jemandem liest: "Es ist ein schlechter Mensch, aber es ist ein Mann", da emport er sich. Das fei, als ob man von Einem fage, er fei ein schlechter Mensch, aber ein guter Schneider. Das Mannsein ist eben den Romantikern eine gleichgiltige Profession. Sie wurden übrigens alle außer Tieck keine Familienvater. Nietssche aber wertet die She eigentlich nur um des Kindes willen, als den Willen zu Zweien, den Uebermenschen zu schaffen.

Sanfte Männlichkeit, so sagte Fr. Schlegel. Die Romanstiker suchten das Weib — sie wollten sanft und weich werden. Und Nietsches stärkstes, eigenstes Wort lautet: werdet hart! Nur Zartheit und Innigkeit erkennt Fr. Schlegel an als Bestandteile der reinen Weiblichkeit. Spricht er mit Kant vom reinen, guten Willen, so sindet er nicht gerade kantisch "ein blühensdes Mädchen das reizendste Symbol" dafür. Entwickelt er den Neichtum von Goethes Wilhelm Meister, so steigt ihm Mignon auf als "göttlich lichter Punkt" und er endet mit dieser Figur als Krone des Werks. Schreibt er über griechische Literatur, so schreibt er speziell über Sappho, über Diotima, über die weiblichen Charaktere, über die Darstellung der Weiblichkeit

in den griechischen Dichtern. Diese Romantiker fahen überall das Weib, und sie brauchten es. "Das Bedürfnis einer Mitteilung an eine feingebildete weibliche Seele ift fur mich fo bringend, so wohltatig, so naturlich", bekennt Novalis. Aber er bekennt mehr. "Mit den Frauen ist die Liebe und mit der Liebe die Frau entstanden." "Frauen und Liebe trennt nur der Verstand." Die Romantiker suchten nicht so fehr das Weib. als durch das Weib die Liebe. Und damit greifen wir wohl das Wefen der Romantik. Fr. Schlegel stellte den Sat auf: ein romantisches Buch ist ein solches, das einen fentimentalen Stoff in phantastischer Form behandelt. Die Romantiker suchen das Sentimentale, aber was nennen sie so? Fr. Schlegel ant= wortet: "Das was uns anspricht, wo das Gefühl herrscht. Die Quelle und Seele aller dieser Regungen ift die Liebe, und der Beift der Liebe muß in der romantischen Poesie überall unsichtbar schweben." "Die romantische Poesie ist unter den Runften, was die Gefellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ift." "Die Liebe, bestätigt Novalis, hat von jeher Romane gespielt, oder die Runft zu lieben, ist immer romantisch gewesen." So ist es heraus: das Wesen der Romantik ist die Liebe, — und das Wesen Niehsches ist der Zorn und der Trok, der Argwohn und die losreißende Gewalt, kurz alles Feindliche, alles Gegenteil der Liebe!

Was ist den Romantikern die Liebe, oder vielmehr: was ist ihnen die Liebe nicht? Poesie ist ihnen Liebe; jedes romantische Gedicht, heißt es, muß ganz und gar durchzittert sein von Liebe, und dem wahren Dichter, so fordert Fr. Schlegel, sind Personen und Handlungen nur Hindeutungen auf die eine ewige Liebe. Und er preist Boccaccio, daß er wie Petrarca "nur für die Liebe lebte" und in seiner Fiammetta "nur Liebe, nichts als Liebe gab". Wissenschaft wird ihnen Liebe, "dem Freunde der Wissen»

schaften bieten sie alle Blumen und Souvenirs für seine Beliebte", heißts bei Novalis. Und er schwärmt von der "Philosophie, deren Keim ein erster Ruß ist". Matur heißt Liebe. "Wer die Matur nicht durch die Liebe fennen lernt, der wird sie nie fennen lernen." Gesetz und Staat sind Liebe. Gesetz — so lehrt No= valis in seinem hymnus auf das preußische Konigspaar — ist der Willensausdruck einer geliebten Verson, Staat eine Liebesverbindung, eine Che. Und er fordert, daß man "im Staate lebt, wie man in feiner Beliebten lebt". "Jede Verbefferung unvollkommener Konstitutionen lauft darauf hinaus, daß man sie der Liebe fähiger macht." Religion ist Liebe, "eine ewige Vereinigung liebender Herzen", fagt wieder Novalis, und abnlich schreibt es Fr. Schlegel seiner Dorothea, und er verkundet in der Lucinde die "Religion der Liebe" und "die liebenswurdige Moral der Liebe". Denn Liebe wird ihnen zur Tugend. "Jede unrechte Sandlung, jede unwürdige Empfindung ist eine Untreue gegen die Geliebte, ein Chebruch", erklart Novalis. Liebe wird ihnen auch Grund des Lasters. Wenigstens findet Novalis, "daß der eigentliche Grund der Grausamkeit Wolluft ift", und er fordert Beachtung für die "innige Verwandtschaft" von Wollust, Religion und Grausamkeit. Und er spricht vom "wolluftigen Wiffen", von der Moral, die "felbst wolluftig" ift, und nennt "die christliche Religion die eigentliche Religion der Wolluft", und die Gunde den großten Reiz fur die Liebe ber Gottheit und die Umarmung etwas dem Abendmahl Aehnliches. "Die Liebe follte eigentlich der mahre Troft und Lebensgenuß eines echten Chriften fein." Und die Liebe wird ihnen gum Wunder, jur Geligkeit, jur Unendlichkeit. "Wahre Liebe follte ein Geheimnis und Wunder scheinen", meint Fr. Schlegel. Aber nicht nur scheinen. "Die Liebe ift der Grund der Moglichkeit der Magie. Die Liebe wirkt magisch", predigt Novalis,

und nun greift auch Fr. Schlegel mutiger in die Saiten der Mystik: "alle Wünsche der Liebenden sind buchstäblich wahr", und Aug. Wilhelm schlägt ein: "Mystik ist, was allein das Auge des Liebenden an der Geliebten sieht". Schöner vollendets Novalis: "Jeder geliebte Gegenstand ist der Mittelpunkt eines Paradieses."

Er sieht, er denkt alles erotisch, das Große und Kleine, das Schone und Safliche. "Das Drucken verhalt sich zum Denken wie eine Wochenstube zum erften Rug." Wer wundert fich über folchen Vergleich bei dem, der erklart: "Die Liebe ift und foll allen alles und jedes fein"? "Alle Reize find relativ bis auf einen — absolute Liebe", ober wie er es fingt: "Welten bauen genügt nicht dem tiefer langenden Sinne, Aber ein liebendes Berg fattigt den strebenden Geift." Ja, es fattigt ihn, fahrt Friedrich fort, - nur nicht in der Liebe. "Ohne gegenseitige Unerfattlichkeit im Lieben und Geliebtwerden gibts keine Liebe. Wir leben und lieben bis zur Vernichtung." Und er raft in ber Lucinde in "unendlichem Sehnen", und er lechtt nach dem "unendlichen", "ewigen Ruß", und er traumt wie Novalis in seinen Hymnen am Ende aller Traume , eine große ewig gefühlte Liebesnacht". Und endlich redet er die Geliebte an: "Du Unendliche!"

Die Liebe wird ihnen zur Welt, die Welt zur Liebe. "Ich weiß nicht", meint Fr. Schlegel, "ob ich das Universum von ganzer Seele anbeten könnte, wenn ich nie ein Weib geliebt hätte." Karoline scherzte über Novalis, man wisse aus seinen Neden nie, wen er liebe, ob die Harmonie der Welten oder eine Harmonika, eine Braut. Sagt doch Novalis selbst: "Meine Geliebte ist die Abbreviatur des Universums, das Universum die Elongatur meiner Geliebten." Fr. Schlegel weiß es noch besser: Die Liebe schafft ihm das All, aber auch die Einzelnen.

"Nur durch die Liebe und durch das Bewußtsein der Liebe wird der Mensch zum Menschen." "Alles Leben muß aus der Liebe entspringen." "Nicht der Saß, wie die Weisen fagen, sondern Die Liebe trennt die Wesen und bildet die Welt, nur in ihrem Licht kann man diese finden und schauen. Nur in der Antwort feines Du kann jedes Ich feine unendliche Einheit gang fühlen." "So wie du ist ein größeres Wort als alle Superlative." Die gange Romantik mutet an, wie eins jener antiken Symposien, da jeder der bekränzten Genoffen der Tafelrunde einen Symnus auf die Macht des Eros zum besten gibt, sie mutet an, wie ein ins Unerschöpfliche fortgesponnener Gangerwettstreit auf ber Wartburg, da es zu sagen gilt, was die Liebe ift. Liebe, phantasiert Novalis, ist das Ich, das Ideal jeder Bestrebung. Liebe, fagt Fr. Schlegel, ift die Geele ber Seele. Liebe, grübelt Novalis, ist das hochste Reale, der Urgrund. Liebe ifts, ruft Fr. Schlegel, die uns erft zu mahren und vollständigen Menschen macht, die das Leben des Lebens ist. Liebe, weissagt Novalis, ist der Endzweck der Weltgeschichte, das Umen des Universums. Doch Sieck übertrumpft sie, denn Liebe ist ihm das "Unsag= bare, Unendliche", "das Mögliche, was doch unmöglich ist". Dielleicht aber schieft Fr. Schlegel noch hoher, denn "ber Be= griff und Namen der Liebe" war ihm "überheilig und blieb ganz in der Ferne".

Bunde und Pfeil

Der Romantiker liebt alles, und alles liebt sich bei ihm; denn Liebe ist ihm alles. Und Nießsche steht da als der boshafte Verächter und furchtbare Ankläger der Menschen und Dinge, als der lauernde Feind, der scharf zielende Schüße, — "die Natur schießt Philosophen wie Pfeile ab". Er bewundert die französischen Moralpessimisten, die stets ins Schwarze

treffen, ins Schwarze des menschlichen Herzens. Die Romans tifer wollen gerade auch im Innersten getroffen werden, aber von der Liebe; Fr. Schlegel preist Karoline, daß sie feinen Beift jum ersten Male gang und in der Mitte traf, und Schelling spricht von ihrer Gewalt, das Berg im Mittelpunkt zu treffen. Mag Niehsche seine bittersten Pfeile entsenden, Die Romantiker nehmen sie auf, umkrangen sie mit Rosen und führen sie sich selbst in die Brust als Liebespfeile. "Welcher Schmerz," meint Fr. Schlegel, "ware ber Rebe wert, wenn wir damit ein tieferes, heißeres Bewuftfein unfrer Liebe gewinnen?" Und gar Novalis: "Wer den Schmerz flieht, will nicht mehr lieben. Der Liebende muß die Lucke ewig fühlen, die Wunde stets offen erhalten. Gott erhalte mir immer diesen unbeschreiblich lieben Schmerz." Der Nihilist Nietssche stößt alles von sich und verachtet felbst das Glück; die Romantiker ziehen alles an sich und lieben selbst das Leid. "Ich lieb es doch, wenn es mich auch erwürgt." Sie wandeln Schmerz in Wolluft: sie wollen weinen, und kann man es weiter treiben als Novalis? "In dem Augenblick, in welchem ein Mensch die Rrankheit oder den Schmert zu lieben anfinge, lage vielleicht die reizenoste Wollust in seinen Urmen." Er fagt es nicht bloß, er tut es. Er genießt feine Trauer um Die tote Beliebte; er hutet seinen Schmerz wie einen kostbaren Schat, er führt in seinem Tagebuch Rechnung über das Maß feiner Rührung und flagt, wenn feine Trauer abnimmt, fein Berg weniger blutet; er will es bluten sehen und schwelgt in diesem Anblick. Und wurde Niehsche ihn anfahren: beine Liebe ift Krankheit, so antwortet er wortlich: gang recht, "Liebe ift durchaus Krankheit. Daher die wunderbare Bedeutung des Christentums. Je hilfloser, besto empfänglicher für Moral und Religion." Doch eben darum war Nietssche der Antichrist und Immoralist. Fr. Schlegel

Joël, Niensche

meint einmal: Jean Paul stehe so hoch über Sterne als er krankhafter sei als dieser, und er selber in der Lucinde liebt seine Krankheit und heißt seinen Schmerz willkommen. "Ich liebe sie fast mehr ihrer Krankheit wegen," schreibt Novalis über seine Sophie. Kranke seid ihr selbst und elende Schwächlinge, würde darob Nietzsches Jorn schelten. Novalis aber schaut ihn sankt an: "Krankheit läutert, verseinert, erhöht, man sollte stolz darauf sein. Krankheiten zeichnen den Menschen vor Tieren und Pflanzen aus." "Jede Krankheit ist vielleicht ein notwendiger Ansang der Liebe. Sokann der Mensch enthusiastisch für Krankheit und Schmerz werden." "Krankheit gehört zu dem menschlichen Vergnügen wie Tod." Solche Worte sind so recht Nahrung für die Zähne Nietzsches. Denn ihm ist das Kranke das Gerichtete.

Niehsche will ein Buch schreiben: "der Philosoph als Urzt der Kultur", und er will nichts anderes sein; er hort nicht auf das Gefunde und immer wieder das Gefunde, gerade auch das leiblich Gefunde und Starke zu fordern und zeigt eine verzehrende Leidenschaft, alles Kranke bis zur Wurzel auszumerzen. Und nun der Romantifer, der die Krankheit verklart! Wurde Niehsche ihn nicht zu Boden donnern als einen Dekadenten, dem Tode Verfallenen, Sterbenden? Was hulfe es ihm gegen Novalis? Der wurde mild lacheln: ja, ich suche den Tod, ich will sterben. "Leben", fagt er, "ist der Anfang des Todes, das Leben ist um des Todes willen." Und es war ihm Ernst: er wollte feiner Geliebten nachsterben, nicht gewaltsam, nicht außerlich, nein, mehr, er ging mit feiner Geele bem Sobe entgegen, er beschloß und rustete sich täglich langsam seinen Lebenswillen verbluten zu laffen, er genoß mit vollen Zugen fein Sterben, er umarmte selbst den Tod. Denn er suchte in ihm die Liebe. "Im Tode", so fagt er, "ist die Liebe am sugesten. Fur den

Lebenden ist der Tod eine Brautnacht, ein Geheimnis süßer Mysterien", "Der Tod ist das romantissierende Prinzip unseres Lebens." Doch ich höre Nietzsche predigen gegen die Prediger des Todes, gegen die Schwindsüchtigen der Seele, die kaum geboren zu sterben anfangen und sich nach Lehren der Müdigkeit sehnen.

Man halte diese beiden edlen Kopfe zusammen: Novalis, das Saupt wie eine tauschwere Blute gesenkt auf das Grab der Geliebten, und Nietsiche, die garenden Augen trotend erhoben gegen den Himmel. Dort die Todesverklarung, hier die Lebens: beiahung. Denn das ja ist Nietssches Wesen — lautestes, wildes, heißestes Jasagen zum Leben, ein sturmisches Crescendo, ein Forte in grellen Diffonanzen bis zum Fortiffimo der Erom= pete, und dort bei der Romantik ein Decrescendo, ein Sinschmelzen in Flotentonen bis zum Pianissimo. Bart, still, suß, reizend und vor allem innig - das sind die Lieblingsworte, die durch die gange Nomantik tonen; denn es sind Worte der Liebe. Furchtbar, verwegen, übermutig, hohnisch, tapfer, gefährlich und vor allem boshaft, das sind die Worte Niehsches; denn es sind Worte des streitenden Feindes. Und gerade so wie das Wesen der Romantik die Liebe ist, gerade so ist das Wesen Nietssches der Krieg.

Der Krieger

Man nehme Niehssche nicht als den Krieger für diese oder jene Sache, sondern als den Krieger an sich, als den Krieger für den Krieg. "Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den Krieg heilige? Ich sage euch, der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt. Der Krieg und der Mut haben mehr große Dinge getan als die Nächstenliebe." "Was ist gut?" fragt ihr. "Tapfer sein ist gut." Niehsches wilder Krieg gegen

Moral und Christentum hat Sturm erweckt. Aber man frage sich: was hat denn Nietssche nicht bekriegt? "Zavfer sein ist aut", sagte er, und darum suchte er Reinde. Er bekampfte Moral und Chriftentum, weil fie am wenigsten bekampft werden, weil sie die machtigste Sanktion haben, weil es in diesem Kampfe ihm die größte Tapferkeit zu gelten schien, und er bekampft beide, weil sie die eigentlichen, die großen, die prinzipiellen Friedens= bringer und Liebesstifter sein wollen. Niehsche ift der Krieg, und so ift fein Rampf gegen Moral und Christentum felbst= verständlich. Muß nicht der Krieg gegen den Frieden und die Liebe eifern? Man findet, daß Niehsche Moral und Christentum verleumdet, indem er sie als Werk der Rache, als Verschwörung und Emporung der Unterdrückten deutet. Er hat eben selbst den Frieden und die Liebe bewaffnet und sie ju Kriegsmächten umgestempelt. Er kann nicht anders, denn er kennt nur Rrieg und sieht deshalb überall nur Brunde und Lagen des Rrieges. Go ist ihm der Friede die Ohnmacht jum Kriege, und die Liebe wird ihm verdeckter Saf. Sat er doch auch die Moral gespalten in herrens und Sklavenmoral und es so fertig gebracht, selbst die Moral in Krieg zu verwandeln, in den Krieg zweier feindlichen Moralen. Gine Kriegsmoral streitet mit einer Friedensmoral, und er will die Kriegsmoral. Der "Gute", — das heißt ihm ursprunglich der Mann des Zwists, der "Schlechte" der Feige. Es war so, es soll so sein. "Alle unsere Rrafte wollen fortwahrend kampfen. Die Moral will: ju allererst Gegner und Krieg." Und für die Junger Zarathustras soll es gelten: "ihre ganze Moral eine Moral des Rriegs - unbedingt siegen wollen!" Den Rrieg tragt Niehsche in des Geistes tiefste Friedenstaler, Krieg in die Moral, Krieg auch in die Kunst. Und wie er sväter die große Morglantithese des herrens und Stlaventums aufgewühlt, fo schraubt feine

Erstlingsschrift einen afthetischen Grundgegensat empor und führt die griechische Kunst vor als "Kampf der zwei feindseligen Pringipien des Dionysischen und Apollinischen", als Grenzabsteckung, zeitweilige Verfohnung der Gegner, zwischen benen im Grunde die Rluft nicht zu überbrucken fei. Die borische Runft deutet er so als fortgesehten Kriegszustand. Aber er sieht auch in Homers, in Naffaels "Naivitat" nichts Einfaches, fondern ein Zwiefaches, Gegenfabliches, einen Sieg, ben Sieg ber Illusion über ben Schmerz. Und will man bas Geheimnis seiner Zaubersprache wissen? Es ift ber Krieg. Er spricht von dem, der seine Sprache wie einen biegfamen Degen handhabt und vom Urme bis zur Zehe hinab das gefährliche Glück der gitternden, überscharfen Klinge fühlt, welche beißen, gischen, schneiben will. "Der Rrieg ift ber Bater aller guten Dinge, der Krieg ift auch der Vater der guten Prosa!" Er erklart alle Reize der auten Prosa aus einem ununterbrochenen artigen Rriea mit der Poesse. Aber die Poesse selber? "Reime, mein ich, find wie Pfeile? Wie das zappelt, zittert, springt, Wenn der Pfeil in edle Teile des Lacertenleibchens dringt — — Bis ihr alle, Zeil an Zeile Un der Tik-Sakkette hangt. Und es gibt grausam Gelichter, das dies - freut? Sind Dichter schlecht?" Db Prosa, ob Poesse, ob ein Gespräch — Niegsche hort überall Waffen klirren. Er spricht von der "Zaktik" des Gesprachs und findet: Manner "handhaben ihre Behauptungen wie zielende Schüßen ihr Gewehr; bald glaubt man das Saufen und Rlirren ber Rlingen zu horen; und bei einigen Mannern poltert eine Behauptung herab wie ein berber Knuttel." Und Bucher find ihm "Seroldsrufe, die die Tapfersten zu ihrer Tapferkeit herausfordern". Niehsche sieht, hort, denkt nur Rrieg. "Unter friedlichen Umständen fällt der friegerische Mensch über sich selbst her." Es ist ein Selbstbekenntnis.

Niehsche hat zeitlebens Krieg geführt, Krieg gegen alles, gegen Gott und Welt, fogar gegen sich felbst, und gerade gegen sich selbst am dauernosten und blutigsten, ja im Grunde hat er nur gegen sich selbst gestritten, er hat sich wehe getan mit jedem Schlage, er hat nicht aufgehört sein Liebstes an Ueberzeugung zu geißeln und zu opfern, er hat seine Seele selbst zum Schlacht feld gemacht und hat da gelitten wie keiner seiner Feinde, keiner der Martyrer seit tausend Jahren; er hat alle Bufe für seinen Uebermut und alle Rache seiner Feinde tausendfach vorweggenommen als sein eigner, bitterfter, grausamster Reind. Er spricht von zauberhaften, großen Ratselnaturen in Uebergangszeitaltern, beren Seele felbst ein Krieg ift, Die Feinheit und Meisterschaft zeigen im Kriegführen der Triebe, in der Gelbst= bezwingung, Gelbstüberliftung. Er felber ift folche Ratfelnatur. Er spricht von den modernen Seelen, die durch die beutige Standemischung den Rrieg der Instinkte in sich tragen. Er felbst ift die reinste moderne Geele.

Und mehr: er sieht in allem Wollen einen Krieg der Triebe, ein inneres Kommandieren, Triumphieren und Widerstehen. Und weiter noch: Auch das Denken ist ihm Krieg. Er sieht im Verlauf logischer Gedanken einen Kampf der Triebe, die an sich alle sehr ungerecht seien und wohl verständen einander wehe zu tun — bis zur Erschöpfung der Denker, wie auf dem Schlachtselde. Er spricht von dem verborgenen Herventum in unserem kämpfenden Innern. Er freut sich aller Anzeichen eines kriegerischen Zeitalters, das die Tapferkeit wieder zu Ehren bringe, den Hervismus in die Erkenntnis trage und Kriege sühre um der Gedanken willen. "Erkenntnis," sagt er, "ist für mich eine Welt der Gefahren und Siege." Und er ruft den Erkennenden zu: "Lebt im Kriege mit euresgleichen und mit euch selber!" Er erhostt vom kriege mit euresgleichen und mit euch selber!" Er erhostt vom kriegerischen Zeitalter "eine gefähr=

lichere und hartere Urt der Stepfis", "die Stepfis der verwegenen Mannlichkeit, welche dem Genie jum Rriege und jum Erobern nachst verwandt ist" in der "Unerschrockenheit des Blicks", der "Capferkeit und Barte der zerlegenden Sand." Er will "eine Vergeistigung der Feindschaft". "Jede Philosophie, die auf Frieden geht", scheint ihm "von Krankheit inspiriert". "Meine Denkweise erfordert eine kriegerische Seele, ein Wehetun = Wollen." Er betrachtets als seine Aufgabe, dem In= dividuum unbehaglich zu machen. Er will der "Bernichter" heißen und "feine Schonung fennen". Er fordert "Strenge der Wiffenschaft" "wie unter Soldaten", und schließlich opfert er der soldatischen Strenge die Wissenschaft selbst; er findet in der Wiffenschaft "etwas wie Feigheit" und richtet die Philosophie als heimliche Nache, als décadence Er opfert die Erkenntnis dem Leben, aber dem kriegerischen Leben. "Man hat auf das große Leben verzichtet, wenn man auf den Krieg verzichtet."

Die Größe des Griechentums sieht Nietssche in der Agonistik, in jenem alles durchdringenden Prinzip des Wettkampfs, das er von Homer an aufzeigt. Und für die moderne Rultur sindet er den Kampf in eigentlichster Form, ja den Krieg "unentbehrlich". "Es ist eitel Schwärmerei und Schönseelentum, von der Menschheit noch viel zu erwarten, wenn sie verlernt hat, Kriege zu führen." Man muß einsehn, "daß eine solche hoch kultivierte und daher notwendig matte Menschheit, wie die des jezigen Europas, nicht nur der Kriege, sondern der größten und furchtbarsten Kriege bedarf, um nicht an den Mitteln der Kultur ihre Kultur und ihr Dasein selber einzubüßen." "Das Leben ist eine Folge des Kriegs, die Gesellschaft selbst ein Mittel zum Kriege." Es "muß den Kampf um des Kampfes willen geben, und Herrschen ist also eine Fortsetung des Kampfes. Gehorchen

ebenso ein Kamps." Aber es heißt auch: "der Krieg erzieht zur Freiheit"; der "freie Mensch" der "Krieger". Offene Feinde seinen für manche unentbehrlich, salls sie sich zu ihrer Tugend, Männlichkeit, Heiterkeit erheben sollen; aber gar einen geheimen Feind sich halten können, ist für Nietzsche ein preisenswerter Luxus. "Das Widerstreben ist die Form der Kraft", und so fordert er einen "starken Antagonismus" für alle sozialen Vershältnisse, sür Staat und Religion, ja selbst für Freundschaft und She; er betont "den abgründlichsten Antagonismus und die Notwendigkeit ewigsfeindseliger Spannung zwischen Mann und Weib" und das Prinzip des Wettkampse auch in der Geschlechtsliebe. So sührt er den Wassensturm bis ins Allersheiligste der Romantik; die Liebe selber ist ihm Kamps gesworden.

Doch wahrend Niehsches Kampf ins Lette, Innerste bringt, fturmt er zugleich draußen in immer weitere Fernen. Er brangt hinaus über die Geschichte, über alles menschliche Leben. Unter allen organischen Wesen sei Kampf um des Kampfes willen, nicht nur um des Lebens willen. Und das Leben felber, das nackte Leben, ist Rampf. "Der Organismus besteht burch Rampf." "Leben selbst," verkundet er, "ist wesentlich Un= eignung, Verletung, Ueberwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdruckung, Barte, Aufzwängung eigner Formen, Einverleibung und mindestens, mildestens Ausbeutung. - Die "Ausbeutung" gehört ins Wesen des Lebendigen, als orga= nische Grundfunktion." "Leben — das heißt: fortwahrend etwas von sich abstoßen, das sterben will; Leben - das heißt: graufam und unerbittlich gegen alles sein, was schwach und alt an uns, und nicht nur an uns. Leben — das heißt also - immerfort Morder fein." Man erschrecke nicht vor dieser Rolgerung Niehsches; sie ist notwendig. Wille zur Macht ist

ihm nun einmal Prinzip alles Lebens, und damit ist alles Leben — Krieg.

Nur alles Leben? Wille zur Macht scheint ihm bas einzig Wirkliche. Real gegeben sei uns ja nur unsere Welt der Begierden und Leidenschaften — von ihr aus, so lehrt er, verstehen wir die übrige Wirklichkeit, die materielle Welt der Natur-Frafte als Vorform des Lebens, als erfte Ausgestaltung der einen Grundkraft, des Willens jur Macht - "die ganze Welt von innen gesehen ift Wille gur Macht und nichts außerdem." "Alles Geschehen, alle Bewegung, alles Werden als ein Feststellen von Grad= und Kraftverhaltniffen, als ein Kampf" ju verstehen. "Die Natur muß nach Analogie des Menschen vorgestellt werden, als kampfend und sich überwindend." Und wiederum ist "der hochste Mensch der Mensch, welcher den Gegensatcharakter bes Dafeins am ftarkften barftellte." Alfo der Urkrieger der hochste Mensch; denn im Wesen der Dinge wohnt bei Niehsche der Krieg — und den Romantikern hieß der Sinn des Alls die Liebe.

heimat und Frembe

"Tapfer sein ist gut", sagt Nietsche. "Laßt die kleinen Madchen reden: gut ist, was hübsch zugleich und rührend ist." Sonderbar! Bei Novalis wird Heinrich von Ofterdingen auf einem Ritterschloß auch einmal von kriegerischer Begeisterung angesteckt für die heilige Sache des Kreuzzugs. Er will Kampsesglut zeigen, aber er zeigt Liebe. Er nimmt das Schwert und — küßt es in inbrünstiger Andacht und wird für diese Tat umsarmt. Man stachelt ihn, aber durch das Bild der andachtsvollen Scharen unter des Kaisers Führung, der frohen Siegessfeier bei vaterländischem Wein und heimatlichen Erinnerungen, durch die Lockung der Schönen des Morgenlandes und endlich

durch ein Heldenlied. Er kommt in Aufruhr, aber aus Mitleid; denn das heilige Grab erscheint ihm als eine bleiche, edle, jugendliche Gestalt, kummervoll, von wildem Pobel entsetlich mißbandelt. Dann aber bort er im Garten garten Trauergesang und findet ein bleiches Madchen, eine Gefangene aus Dem Orient; sie erzählt von ihrer paradiesischen Beimat, und bald ist die "friegerische Begeisterung ganglich verschwunden," und von Rührung und Mitleid durchdrungen weint er mit ihr bis jum Mondenschein, und morgen zieht er weiter, nicht mit dem Schwerte, sondern mit einer Laute als Undenken an die Ungläubige. Go ist es bei Novalis immer: alles Fremde wird ihm zum Vertrauten, Beimischen; Philosophie erklart er als Beimweh, als Trieb in der Welt zu Saufe zu fein. Es ift eine berühmte Stelle bei Novalis: Wohin gehen wir? -Immer nach Sause. Aber fragt es Nietssche: Wohin gehen wir? Er wurde nur antworten: Immer, immer in die Fremde. Er gablt fich zu den "Beimatlofen", die "Gefahr und Rrieg lieben"; Nordpoleppeditionen vergleicht er die Erkenntnis; ihm ift der Weise der fühnste Abenteurer, der in den kalten Aether aufsteigende Adler, der Ginsame auf kahlem First unter ftabler= nem Simmel, wo alles so fern ift. Auch Novalis laft den Erkennenden wandern, aber an Blumen und Quellen jum Tempel der Isis, gur verschleierten Jungfrau - denn ein Weib muß es sein beim Romantiker —, und als das Geheimnis der Natur enthullt sich ihm die Geliebte der Beimat. Alles Erfennen ift ihm ein Wiedererkennen. "Je kontraftierender die Erscheinung, desto größer die Freude des Wiedererkennens." "Die Poefie (die ihm ja eins ist mit der Philosophie) loft fremdes Dasein im eignen auf!" Unter bem Bilde von Sais findet Novalis sich felbst. Alles Fernste wird ihm zum Nachsten, und alle Erkenntnis mundet in Gelbsterkenntnis. Fur Diensche

ist gerade die Selbsterkenntnis ein toter Punkt, ein Unmögliches, ihm wird das Nächste zum Fremdesten; "jeder ist sich selbst der Fernste." Auch er spricht vom Bilde zu Sais; er findet das hinter die Leere und das Grauen.

"Daher schwebt um das Vollendete jeder Urt der Schleier der ewigen Jungfrau, den die leiseste Berührung in magischen Duft auflost, der zum Wolkenwagen des Sehers wird." So spricht wie aus dem Traume singend Novalis, und Nietssche antwortet: "Wer das Wefen der Welt enthullte, wurde uns allen die unangenehmste Enttauschung machen." Novalis hort ihn nicht und schwingt fich hoher: "Und wenn fein Sterblicher nach iener Inschrift dort den Schleier hebt, so muffen wir Un= sterbliche zu werden suchen." Doch Nietsiche lacht: "man wird uns schwerlich wieder auf den Pfaden iener aanvtischen Junalinge finden, welche Nachts Tempel unsicher machen, Bildfäulen umarmen und durchaus alles, was mit guten Grunden verdecft gehalten wird, entschleiern. Dein, diefer schlechte Geschmack, Dieser Junglings-Wahnsinn in der Liebe zur Wahrheit ist uns verleidet. Wir glauben nicht mehr daran, daß Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier abzieht" -

Niehsche wittert unter allen Hullen das Grauen, und wie der Romantiker überall den weichen, süßen Kern sindet, so spürt er hinter jeder Lust den Stachel der Gesahr. Ja, er liebt den Stachel hinter der Lust und Schönheit. "Wenn meine Vos-heit eine lachende Vosheit ist, heimisch unter Rosenhängen und Lilienhecken —." "In eurer Erhabenheit ist Vosheit, ich kenne euch", ruft er seinen Vrüdern zu, den Kriegern. "Ich liebe euch von Grund aus, ich bin und war euresgleichen. Und ich bin auch euer bester Feind." So ist es bei Nietssche: hinter jeder Liebe lauert ihm der Haß; er kennt die "Liebe aus Haß", "die Liebe als Krone des Hasses"; der Freund ist ihm der

werdende Feind. "Unsicher ist der Boden, auf dem alle unsere Bundnisse und Freundschaften ruhen; wie nahe sind kalte Regensschauer oder bose Wetter, wie einsam ist jeder Mensch!" "Und würden sie unsere Freunde sein, wenn sie uns genau kennten?" Er ist bereit "auf dasselbe Feld Drachenzähne auszusäen, auf welches er vorher die Füllhörner seiner Gite ausströmen ließ." Sein ganzes Leben ist fortschreitende Entfremdung, Entstarvung seiner selbst und der Menschen und der Dinge; immer schärfer wird er, immer tiefer. Aber tiefer werden, das nannte er abgründiger, boser werden, kalter, mißtrauischer. "Sosviel Philosophie, soviel Mißtrauen", sagte er; und die Romantik kommt als Vertrauen, sie drängt so warm ans Herzaller Wesen, bis auch der kalteste Feind weinend sich ihr zum Freunde wandelt.

Bu allem Erkennen gehort Graufamkeit - bas ift fur Nietsche ein feststehender, oft wiederholter Sat. Und mehr: "Fast alles, was wir hohere Rultur' nennen, beruht auf der Bergeistigung und Vertiefung der Graufamkeit. Jedes Tief- und Grundlichnehmen ist eine Vergewaltigung." Und Niehsche schwelgt hier in wahren Henkerphantasien und philosophiert mit Dolch und Skalpiermeffer. "Der graufame Unblick des psycholo= gischen Seziertisches und seiner Meffer und Zangen kann ber Menschheit nicht mehr erspart bleiben." Der Philosoph hat Pflicht und Grund zum Miftrauen, "zum boshaftesten Schielen aus jedem Abgrund des Verdachts heraus". "Der Teufel, der alteste Freund der Erkenntnis." Die Philosophen "festen den Tugenden der Zeit das Meffer vivifektorisch auf die Bruft." "Treibt Divifektion an guten Menschen', an euch!" Feinere Seelen finds, "deren Tugend in tiefem Miftrauen gegen fich und alle Tugend besteht". Und nun grinfen ihm die wilden Triebe unter den fanftesten Masken hervor, und aus den frommsten Tugenden traufelt ihm Drachengift. Die Grofmut wird ihm

"Rachedurst", die Dankbarkeit eine "milbere Form der Rache", und er schätt sie als solche; denn die menschliche Geschichte sei eine zu dumme Sache ohne den Geift der Rache. Im Wohlwollen unterscheidet er nur den Aneignungs= und den Unter= werfungstrieb, und in der Mutterliebe findet er "ein gut Stuck Reugierde". Die Liebe überhaupt ift ihm Sabsucht; man sehe es an der Geschlechtsliebe, und auch das Mitleid ist "solche habsüchtige Liebe". Go kommt er zur "Lehre von der Ableis tung aller guten Triebe aus schlimmen". Er spricht felbst von der "Sabsucht" seiner Erkenntnis; die Philosophie wird ihm jum "geistigsten Willen jur Macht", jum "tyrannischen Trieb", ju einer "Art Bampyrismus", die Philosophen ju "verschmitten Abvokaten ihrer Vorurteile". Und so dramatisiert er die Geschichte der Philosophie zu einem wildbewegten Intrigenstück, in dem die besonnensten Denker funkelnde Gesten bekommen mit bligenden Augen aus seelischen Sinterhalten und "auf Schleichwegen", in "Pangern" gegeneinander losgiehen. Er spricht von den feinen Tucken alter Moralisten, von Voltaires Saf, der fich in Barmherzigkeit verkleidet, von der sittsamen Tartufferie des alten Kant und der unheimlichen, verborgenen Blutsaugerei Spinozas. Vor allem aber werden ihm alle griechischen Philosophen zu "streitbaren, gewalttätigen Tyrannen", beren Seelen namentlich in spaterer Zeit "durch Eifer= und Geifersucht vollig verschlammt" waren, daß sie sich hatten "roh freffen mogen". Ein Spikur fogar Schrieb "aus But und Chrgeiz" und schoß "giftigste Bosheit" gegen Plato, und Plato selbst war zulett "voll der schwärzesten Galle".

Niehsiche suchte die Wahrheit — er nennts den "letten Fallsfrick der Moral", dem er erlegen; er hat der Wahrheit manche Freundschaft geopfert, er suchte die Wahrheit auf immer kalteren Höhen, bis er einsam ward. Tieck aber, der Romantiker,

läßt im Märchen "Die Freunde' einen träumen, er sei ins Feenreich versetzt, das ist das Reich der Wahrheit, wo alle Täuschung niederfällt, aber er halt es nicht aus in dieser reinen, liebeleeren Sphäre; er sehnt sich nach der Erde zurück, wo es die süße Täuschung, wo es "den Aberglauben der Freundschaft" gebe. Die Romantiker lieben die süße Täuschung und den schönen Schein, sie lieben den Zauber, das Wunder und den Fraum. Und darum sind sie alle Dichter, auch wenn sie Denker sind. "Man kann nicht stets das Glaubwürdige glauben", sagt Tieck, "und in manchen Stunden sucht man das Wunderbare auf, um sich recht innig daran zu ergößen." "Es ist die Pflicht des Menschen, am Bruder nicht nur sein Leben, sondern auch seine Träume zu dulden. Und träumen wir nicht alle?"

Mond und Sonne

Ja, die Romantiker träumen alle und immer am Abend und immer bei Mondschein. So liegts in der ganzen romantischen Seelenrichtung. "Der Abend ist sentimental, wie der Morgen naiv ist", sagt Novalis. Und ist nicht die Traumwelt eine erleichterte Welt ohne die drückende Schwere der Körperslichkeit, und ist nicht der Abend ein Decrescendo des Tages, ein Stillerwerden, Verhauchen seines Lebensdranges, die Stunde der Heimkehr, des Nachinnengehens, und ist nicht der Mondsschein das Piano des Lichts, das Grelle, Scharfe und Uebersstarfe der Wirklichkeit erweichend und erlösend in milder Verskarft und die Macht, er spricht zur Sonne, denn er will die Kraft und die Macht, er spricht zum lichten, hohen, reinen Himmel. "Helle Lehre siel mir aus hellem Himmel." So spricht Zarathustra. "Limmelsheiterkeit stellte ich gleich azurner Glocke über alle Dinge"; "göttlich helle Kunst" sucht Nietssche

"in unbewolktem Simmel". Seine Stunde ift der heiße Mittag, der da schläft auf Raum und Zeit, da eben die Welt vollkommen ward, da das Fest der Feste gefeiert wird, und der glanzende See lacht, seine Stunde ist auch die schwarze Nacht, die tiefer ist als der Zag gedacht, die tiefe, tiefe Mitternacht, nicht wie in Novalis wundersamen Symnen, die Mitternacht voll "füßem Reig", die Brautnacht, nein, jene einsame Stunde der Nacht, wie er sie beschreibt, da die Welt schläft und der Sund heult, da die Glocke brummt und das Berg schnarrt und der Holzwurm grabt, der Bergenswurm. Er fpricht von feiner tiefften mitternachtlichsten, mittaglichsten Ginsamkeit. Er spricht von ihr, aber er fingt auch ein helles "Vormittagslied," fo fonnig, leicht und flugge, und er schätt selbst das epikurische Glück des Nachmittags, die zart schaudernde Meereshaut über dem Leiden bes Daseins. Und seine Stunde ist auch der Sonnenaufgang; benn er will der Erwecker sein, er kommt als der wilde Beckenschläger, als der Aufrüttler, als der Morder aller Traume —, aber nimmermehr ift feine Stunde die Abenddammerung mit den ziehenden Wolken, den weichen Schwingen der Sehnsucht. Er findet nicht wie Novalis "das Wolkenspiel außerst poetisch". "Es ist gewiß etwas sehr Geheimnisvolles in den Wolken", heißts auch im Ofterdingen, "und eine gewisse Bewolkung hat oft einen gang wunderbaren Ginflufaufuns. Sieziehen und wollen uns mit ihrem fühlen Schatten auf und davonnehmen, und wennihre Bildung lieblich und bunt wie ein ausgehauchter Wunsch unseres Innern ift -." Mondkalber schilt Zarathustra die romantischen Dichter. "Den ziehenden Wolfen bin ich gram, diefen schleichenden Raubkagen", "lieber noch will ich Larm und Donner und Wetter» Fluche, als diese bedächtige, zweifelnde Ragenruhe; und auch unter den Menschen haffe ich am besten alle Leisetreter." "Lieber noch", ruft die "Frohliche Wiffenschaft" "einen einfältigen bauerischen

Dudelsack als solche geheimnisvolle Laute, solche Unkenruse, Grabesstimmen und Murmeltierpfiffe." Schon in der Schrift über die Historie kämpft Nietsche gegen die moderne "abendliche" Stimmung. Sein Lebenselement war der laute Sturm. Schon vom Gymnasiasten heißt es, daß er am Klavier am schönsten phantasierte, wenn ein Gewitter am Himmel stand; der Student beschreibt dem Freund ein Gewitter, von dessen gewaltiger Entladung mit Sturm und Hagel er "einen unvergleichlichen Ausschwung" empfand: "der Blitz, der Sturm, der Hagel: freie Mächte, ohne Ethik! Wie glücklich, wie kräftig sind sie!" Der späte Nietssche nennt die Philosophen selber ein Gewitter!

"Mistral = Wind, du Wolken = Jager, Trubfal = Morder, Himmels-Feger, Braufender, wie lieb ich dich!" "Jagen wir die Himmels-Trüber, Wolken-Schieber!" — Niehsche singt es; Romantif aber ift Wolfenkunft, Dammerungskunft, Abendkunst, im Halblicht des Mondscheins geflüstert, wenn die noch ruhelose Seele der mude gewordenen Wirklichkeit die Traumkappe aufsett wie eine Krone. Und da klingen sie schon im Ohr, die all= bekannten Verse Tiecks, die das Motto der romantischen Dichtung wurden: "Mondbeglangte Zaubernacht, Die den Sinn gefangen halt, Wundervolle Marchenwelt, Steig auf in der alten Pracht." Und das ist ja die Stunde, da es aufblüht, jenes Wunder, das sich die Romantik zum Wappen erkoren, die blaue Blume. Und neben dieser blauen Blume der Romantik schaue man ein anderes Wappen, das sich Nietssche erwählt: den Adler mit der Schlange. Kennt ihr größere Gegenfate? Dort die Wunderblume als Symbol der Liebe in der Karbe der Sehnsucht, hier bei Niehsche das Tier der rauberischen Kuhnheit, des einsamen Stolzes mit dem Tier der flugen Bosheit und der Verführung. dort der sufe Duft, hier Krallen und Gift.

"Wurde die Blume die Welt —", singt Fr. Schlegel. "Je gottlicher ein Mensch oder ein Werk des Menschen ift, je ahnlicher werden sie ber Pflanze. Diese ift unter allen Formen der Natur die sittlichste und die schönste." Tiecks wilder Lovell endet mit dem Entschlusse: "Was ich an den Menschen verbrochen habe, will ich durch Sorgfalt an Blumen und Baumen wieder abbufen, - "fo werden meine Schmerzen felber einen Blumenkelch von Glück ausblühen." Novalis im Ofterdingen mochte als Blume sich in die Erde strecken und er malte fein Paras dies mit dem Sage: "In Indien schlummern die Menschen noch immer, und ihr heiliger Traum ift ein Garten, ben Zucker und Milch umfließen". Daneben stelle man etwa Niehsches Sat: "wir sind alle wachsende Bulkane, die ihre Stunde der Eruption haben werden." Ja, Rietsiche ballt alles zum andrangenden Bampyr, und die Romantik schwebt auf in leichte Luft als Paradiesvogel. Man hore etwa, wie der ältere Schlegel Tiecks Volksmärchen und deren Lieder rühmt als "luftige Bildungen der Phantasie", die "bald heiteren Scherz hingaukeln, bald die Musik garter Regungen anklingen lassen". "Die Sprache hat sich gleichsam alles Körperlichen begeben und lost sich in einen geistigen Hauch auf. Die Worte scheinen kaum ausgesprochen zu werden, so daß es fast noch garter wie Gefang lautet." Tieck felbst fordert jene "leichten, scherzenden Lieder, die die Erde nicht berühren, die mit luftigem Schritt über den goldenen Rußboden des Abendrots geben und von dort in die Wirklichkeit hineingrußen".

Und gegen solche verantwortungslose Erleichterung und Versflüchtigung des Wirklichen halte man jenes private Buchrezept Niehsches, das überschrieben ist: "Das vollkommene Buch." Da fordert er: "alles Gelehrtenhafte aufgesaugt in die Tiefe, alle Uccente der tiefen Leidenschaft, die abstraktesten Dinge am

leibhaftesten und blutigsten. Die ganze Geschichte wie versonlich erlebt und erlitten (so allein wirds wahr). — Gleich= sam ein Beiftergesprach, eine Vorforderung, Beraus for derung, Toten befch worung", - (zweitens) ,, Borgug für militarisch e Worte, famtliche Zustande der geistigsten Menschen, — bes Bersuchers, des jur Opferung gezwungenen, zogernden, der großen Berantwortlichfeit, des Leidens am Scheinen= Muffen, des Leidens am Wehetun-Muffen, der Wolluft am Berstören" - und endlich als dritte Hauptforderung: "das Werk auf eine Katastrophe hin bauen!" Und alle Werke Niehsches sind so gebaut: auf eine Ratastrophe hin. Sie sind allesamt Zundschnuren zu Explosionen, sie find schwer von Dynamit, sie brangen alle zu gewaltsamer Erhebung, zum Ausbruch. Und wenn Niehsche tangt, so tangt er auf einem Bulkan, und die Gefahr unter feinen Rugen beflügelt feinen Jug, und wenn Nietssche lacht, so lacht er aus Uebermut das Sohnlachen des wilden Berggeists über Abgrunden. "Lache, lache, meine helle beile Bosheit! Von hoben Bergen wirf hinab bein alikerndes Svottaelächter."

Statt der wilden Höhen sucht die Romantik die friedlichen Tiefen, statt des Ausbruchs sucht sie liebende Versenkung: einsschmiegen möchte sie sich in die Natur, in ihre innerste Kammer kriechen. Man sage nicht, das sind Bilder. Man erkennt den Menschen an den Bildern, mit denen er umgeht. Und es sind mehr als Bilder. Niehssche eisert gegen das "Stubenluftdenken"; er hat "die Sewohnheit im Freien zu denken, am liebsten auf einsamen Bergen oder dicht am Meere, da wo selbst die Wege nachdenklich werden." Er, der größte advocatus diaboli verstands, "den bösen Menschen als eine wilde Landschaft zu genießen, dieihre eigenen kühnen Linien und Lichtwirkungen hat", und Zarathustra steigt "über wilde steinichte Lager". "Ein Pfad, der troßig durch

Geroll flieg, ein boshafter, einsamer, dem nicht Kraut, nicht Strauch mehr zusprach, knirschte unter dem Trot seines Rufes." "Ich suchte, wo der Wind am schärfsten weht." "Ich lernte wohnen, wo niemand wohnt, in oden Eiseszonen —, ward zum Gespenst, das über Gletscher geht - Sier zwischen fernstem Eis und Felfenreich - Sier muß man Jager fein und gemfengleich." Und so denkt er seinen größten Gedanken "6000 Fuß über dem Meere und viel hoher über allen menschlichen Dingen". Schon die Unzeitgemäßen Betrachtungen' wollen zum Freiblick so hoch steigen, wie je ein Denker stieg, in die reine Alpen- und Gisluft hinein, dorthin, wo es kein Vernebeln und Verschleiern mehr gebe — also keine Romantik. Die Romantik ihrerseits hat eine absonderliche Vorliebe für das Bergwerk. Mit symbolischer Gewalt schildert Novalis, der selbst mit Begeisterung Bergbau ftudierte, das Versenken in die unterirdischen Tiefen, das Graben drunten im dunklen Schacht, wo die geheimen Wasser rauschen und die metallenen Adern verheißungsvoll blinken — da fühlt man fich der Natur am nachsten, und das Grundgefühl der Roman= tik wird da angesprochen, sieht sich verwirklicht, die Innigkeit. Dort Zarathustra, den es immer wieder aus seiner Höhle hinaustreibt, woderhaflichste Mensch und all die anderen trunkenen Notschreienden das tolle Efelsfest feiern, hinaus in die frische Bergluft, und hier Ofterdingen bei Novalis, den es hineinzieht in die verrufene Geister- und Drachenhöhle, wo sich in immer reicheren Bewolben ihm die Wunder der Vorwelt auftun, bis aus ferner Tiefe ein Liebesgesang an sein Ohr schlägt und er hinabsteigend den alt= vertrauten Einsiedler findet, der da das Glück der Erinnerung lebt auf dem Grabe der Liebe — wieder nur eine Bariation des urromantischen Themas: Steige in alle Tiefen und Fernen der Nas tur, und du findest das Menschenherz — das Menschenherz, gegen das Nietsche Krieg führt —, alle Wege führen nach Saufe, am

Ende aller Wunder da kommt das gemutliche Zimmer, und der Einsfiedler in der Wunderhohle ficht bei der Lampe und lieft und fingt.

Und lieft und fingt, wie die gange Romantif. "Bucher verschling wie Cato bei nachtlicher Lampe", fordert Fr. Schlegel. Und oft erscheint die Romantik nur Literatur und Literaturge= nuß, warm beleuchtet von Lampenschein. "Bucher find eine moderne Gattung historischer Wesen, aber eine hochst bedeutende. Sie find vielleicht an die Stelle der Traditionen getreten." "Wer unglücklich in jetiger Welt, gebe in Bucher- und Runftlerwelt", so trostet Novalis, und Tieck in der Einleitung des Phantasus läßt einen Kranken durch Lesen gesund werden und sich das Leben jum feligen Traum gestalten und mahnt begeistert: "werdet frank und leset!" Der Seher Novalis sieht "am Ende nur noch Bucher, aber feine Dinge mehr". "Die Buchermacherei wird mir bei weitem nicht genug ins Große getrieben." Niebsche aber hat das Lesen satt bekommen und wunscht einen Bibliothekenbrand, empfiehlt als Mittel gegen das Ueberhandnehmen der Bucher: "man follte einen Schriftsteller als einen Miffetater anschen, der nur in den seltensten Kallen Freisvrechung oder Begnadigung verdient". Der gange moderne Literatenstand erscheint ihm als "die Narren moderner Kultur".

harfe und hammer

Doch die Nomantiker, wenn sie nicht lesen, so mussen sie singen. Und es ist etwas Ratselhaftes um diese Romantiker: sie singen immer. Sie singen sogar, wenn sie lesen. Die Melodie des Stils ists nach Novalis, die uns zu einer Lekture hinführt und fesselt. Fr. Schlegel sindet selbst Kants Schriften "musikalisch genug", und in gewissem Sinn sind ihm die Kantianer die größten Tonkunster der Literatur. Uber gar Lucindens Briefe sind "nicht Schrift, sondern Gesang".

Die Nomantiker singen immer. Sie wandeln berauscht durch die Welt wie durch einen Wald von Tonen. Es singt und klingt alles in ihnen und um sie her, und es singt und klingt noch in uns, wenn wir sie lefen. All ihre Dichtungen sind wie Texte ju ungeschriebenen, mitklingenden Melodien. Aber nicht jeder hort diese unbewußte Musik - nicht jeder, heißt das, versteht die Romantif. Das Leben der romantischen Seele ist Musik. Ich sagte, das Wesen der Romantik sei Liebe. Aber das widerspricht sich nicht. Der Physiologe weiß es oder ahnt es; auch Darwin spricht davon: es besteht ein besonders enger Nervenjusammenhang zwischen Musik und Liebe. Auch der Philosoph wurde fagen: Musik und Liebe find eines Wefens, fie find und fordern beide Sarmonie. Und die Romantiker wiffen es: Musik ist die Runst der Liebe, fagt 21. 2B. Schlegel, und Tieck zeigts in seinem Gedicht: die Musik spricht. Im Unfang mar bas Wort, und dann malt er, wie die Liebe das Wort gefangen nimmt und sie Tone aus ihm hervorbrechen laft, und als Lieblingsrefrain der Romantik klingen immer wieder seine Verse:

> Liebe denkt in füßen Tönen, Denn Gedanken stehn zu fern, Nur in Tönen mag sie gern Alles, was sie will, verschönen.

Fr. Schlegel in seinem Roman, den man das Hohelied der Romantik nennen kann, spricht von dem hohen Glück der Liebe, das uns wie eine Musik aus der Luft überrasche, von Musiktonen, die das Ohr nicht zu hören, sondern wirklich zu trinken scheine, wenn das Gemüt nach Liebe dürstet, und am Ende läßt er die Seele "in wachen Schlummer sinken, Musik der Liebe träumend und geheimnisvoll freundliche Götterstimmen vernehmend. Alte wohlbekannte Gefühle tonen aus der Tiese der Vergangenheit und Zukunst. Lei se nur berühren sie den lauschenden Geist, und

schnell verlieren sie sich wieder in den Jintergrund verstummter Musik und dunkler Liebe." "Hier öffnen sich am rauschenden Fest die Lippen aller Fröhlichen zum allgemeinen Gesange." "Auf diesem festlich geschmückten Boden wandelt sie den leichten Tanz des Lebens, schuldlos und nur besorgt, dem Rhythmus der Geselligkeit und Freundschaft zu folgen und keine Harmonie der Liebe zu stören. Dazwischen ewiger Gesang, und was sie bildet oder spricht, lautet wie eine wunderdare Nomanze, besgleitet von einer bezaubernden Musik der Gefühle." Ja, die Romantik kennt die Liebe, wie sie "als süßer Ton im Ohre schläft," aber sie kennt auch die "kühne Musik des lieberasenden Herzens, sie, die alles mit sich fortreißt, so daß der Wildeste zärtliche Tränen vergießt und die ewigen Felsen selber tanzen". So ist Orpheus auferstanden in der Romantik, doch wer kann Orpheus denken ohne Eurydike?

Die Romantik schlägt in die Welt hinein wie ein Tonerausch, der alles umfängt, alles in neuen Glanz taucht und warmt. Alles ist wie verzaubert unter den Sanden der Romantiker; denn alles, was sie greifen, tont und fingt. Alles fingt, weil sie alles anschauen mit den Augen der Liebe. Sieht doch Seinrich bei Novalis in der Geliebten "den sichtbaren Geist des Gefanges", und hofft, sie werde ihn in Musik auflosen. "Simmlische Musik verkundigt ihm Mathildens Gestalt." Tiecks Grafin "schreibt in ihren Bewegungen Musik, und jede Biegung ihrer Gelenke ist Wohllaut", und Fr. Schlegel findet auf Karolinens Gesicht "eine immer neue Musik von geistvollen Blicken und lieblichen Mienen". Novalis macht Sustem daraus, er nennt die Augen ein Lichtklavier. Die Romantiker feben Musik in der gangen Welt; Movalis hort den "Chor der Gestirne", Tieck sieht, wie "dein sußes Lied die arme Welt beglangt" und wie "die Farbe flingt, die Form ertont". "Gie fangen mit fuger Rehle und

blieben immer im Sakte mit der Musik des Mondscheins"; "Simmel und Erde flossen in fußeste Musik zusammen." 3ft es nicht deutlich? Durch die Liebe, die sie hineinsehen, wird ihnen die Natur Musik. Der tiefe Natursinn ber Nomantik ift musikalisch. Gie nehmen die Natur nicht mit dem Auge auf, sondern innerlicher, sie vernehmen ihre Stimmen, sie verstehen ihre Sprache, und die Natur ift ihnen am liebsten, wo sie Musik wird, in Vogelfang und Waldesrauschen, aber auch ber Klang ist ihnen am liebsten, wo er Natur wird: Schalmei und Waldhorn habens ihnen angetan, und Tieck svottet felbst, daß in seinem Sternbald "ums dritte Wort vom Waldhorn die Rede" sei. Um reinsten aber findet sich die Romantik wieder im Rlang der Aeolsharfe. "Die Gegenstande des Romantischen", fagt Novalis, "muffen wie die Sone der Aeolsharfe da fein, auf einmal, ohne Veranlaffung, ohne ihr Inftrument zu verraten". "Ein Marchen ist wie — eine musikalische Phantasie, Die harmonischen Folgen einer Aeolsbarfe, die Natur selbst." "Die Natur ift eine Meolsharfe, ein musikalisches Instrument, deffen Tone wieder Taften hoherer Saiten in uns find." Und Wackenroder vergleicht seine Seele selber der Aeolsharfe.

Die Nomantiker leben Musik. "Das Leben eines gebildeten Menschen sollte mit Musik und Nichtmusik abwechseln wie mit Schlaf und Wachen." So fordert Novalis, und er tut "einen tiefen belehrenden Blick in die akustische Natur der Seele" und findet es möglich, daß "musikalische Verhältnisse der Quell aller Lust und Unlust" sind; ja selbst die Krankheit wird ihm "ein musikalisches Problem", die Heilung "eine musikalische Auflösung". Und mehr: "Jahreszeiten, Tageszeiten, Leben und Schicksale sind alle, merkwürdig genug durchaus rhythmisch, metrisch, taktmäßig. In allen Handwerken und Künsten, allen Maschinen, den organischen Körpern, unseren täglichen Verrich»

tungen überall Nhythmus, Metrum, Taktschlag, Melodie."
"Die bloße Geschichte ist musikalisch." "Leicht und melodisch flossen" den Liebenden in Schlegels Lucinde "die Jahre vorüber wie ein schöner Gesang — auch ihre Umgebung ward harsmonisch — weder ein Stillstand noch ein Mislaut in der geistigen Musik." Wir machen unseren Shstand zum Gesang, heißts bei Tieck, und Novalis schematisiert wieder: "Alle Menschen sind Variationen eines vollständigen Individuums, d. h. einer She. Ein Variationen=Aktord ist eine Familie, wozu jede innig verbundene Gesellschaft zu rechnen ist." Die Romantiker leben wieder Musik, weil sie Liebe leben.

Sie empfinden in allem Musik, sie riechen sogar Musik spricht doch Tieck vom Rlingen der Blumendufte -, fie boren nur Musik: der Phonix fliegt bei Novalis mit melodischem Geräusch, das Eis gibt die herrlichsten Sone von sich, und der Fortunat redet ausführlich von der Musik des Schnarchens. Sie sprechen Musik. "Die Sprache", sagt Novalis, "ist ein musikalisches Instrument." "Unsere Sprache war zu Anfang viel musikalischer; sie muß wieder Gesang werden." "Man muß sich mit Sprechen begnügen, wenn man nicht singen kann." Genovevas Zunge ist ein sufes Saitenspiel. — Sie schreiben Musik. Fr. Schlegel liefert, so heißts, für das Athenaum ,eine Fuge von Fronie", und Wilhelm preist Diderot als einen "Meister im Son der Beschreibung", der "viele Gemalde musi= ziert". Novalis führt es in seelische Tiefen: "In wessen Ropfe der große Rhuthmus des Herameters in Verioden, dieser innere poetische Mechanismus einheimisch geworden ift, der schreibt ohne sein absichtliches Mitwirken bezaubernd schon, und es erscheint, indem sich die hochsten Gedanken von felbst diesen sonderbaren Schwingungen zugesellen und in ben reichsten, mannigfaltigsten Ordnungen zusammentreten, ber tiefe Sinn der alten orphischen Sage von den Wundern der Sonkunst -."

Sie denken Musik: "Sonst tangte ich gern", sagt Ofterdingen, "jest denke ich lieber nach der Musik". "Es ware nicht erlaubt", fragt Tieck, "in Tonen zu denken und in Worten und Gedanken zu musizieren?" "Ift es nun nicht gleichgultig, ob der Mensch in Instrumentaltonen oder in sogenannten Bedanken denkt?" "Denkt Ihr nicht manche Gedanken fo fein und geistig, daß diese sich in Verzweiflung in Musik hineinretten, um nur endlich Ruhe zu finden?" "Geist ist wie eine Musik von Ge= danken", findet Fr. Schlegel, und er spricht von feinen "philofophischen Musikalien" und sieht Philosophie und Musik so verschmolzen, daß er einen neuen Laokoon notig findet, ihre Grengen zu bestimmen. Der Philosoph erscheint "als Orpheus". Ift es benn wunderbar? "Die innere Selbstsprache, fagt Novalis, ist besto vollkommener, je mehr sie sich dem Gefange nahert. Das vollkommenste Bewuftsein ist - Gefang, bloge Modulation der Stimmungen." Aber er versteht auch die Wissenschaft musikalisch. Er laßt Mathematik und Musik verschmelzen, spricht von Zahlenphantasien und Zahlenkompositionskunft, vom mathematischen Generalbaf usw. "Der Dichter, Rhetor und Philosoph spielen und komponieren grammatisch — eine Fuge ist durchaus logisch — oder wissenschaftlich. Alle Methode ist Rhythmus: hat man den Rhythmus in der Gewalt, so hat man die Welt in der Gewalt. Jeder Mensch hat feinen individuellen Rhuthmus." "Rhuthmischer Sinn ift Genie." "Alle Runfte und Wiffenschaften beruhen auf partiellen Barmonien."

Sie glauben Musik, sie haben wieder Religion, aber sie horen die Religion als Orgelklang; mit Schleiermacher, ihrem Geistesgenossen verstehen sie Religion als heilige Musik, die alle

unsere Handlungen begleiten soll; aber mehr: "Die Tonkunst", heißts in den "Phantasien", "ist gewiß das letzte Geheimnis des Glaubens, die Mystik, die durchaus geoffenbarte Neligion". Vom "heiligen Zauber dieser romantischen Kunst" spricht Fr. Schlegel. Sie wissen, es ist ihre Kunst, und Wackenroder preist sie als die Kunst der Künste, als den Wundertäter, der ihn aus peinigenden Zweiseln zur kindlichen Seligkeit rettet, und in seinem Märchen vom tollen Heiligen läßt er diesen durch den Genius der Musik von seiner Tollheit heilen und in einen himmlischen Genius verswandeln. Die größte Zauberin ist die Musik, verkündet Tieck; sie berausche und lasse Wunder schauen und glauben.

Vor allem aber, sie fühlen Musik — das ist das Eigent= liche, und sie wissen es. Wackenroder preist die Musik, weil sie uns "das Gefühl fühlen" lehrt und uns den "Strom in den Tiefen des Gemuts selber vorstromt". Und sie fühlens in den untersten Tiefen; "die wenigen Unwandlungen von Nüchtern= heit", heißts in der Lucinde, "die ihm noch übrig blieben, erstickte er in Musik, die für ihn gefährlicher, bodenloser Abgrund von Sehnsucht und Wehmut war, in den er sich gern und willig versinken sah". Die Musik reicht ihnen in jenes Lette des Gefühls, für das alle andere Runft versagt. Tieck schwarmt für die Sprache der Tone, die so viel reicher sei, als die Sprache der Worte. Die Musik, die reine Gefühlskunft, ist ihnen die Fortsetzung, die Kronung der reinen Gefühlspoesie, der Lyrik, die nicht umsonst ihren Namen von der Lyra empfangen. Die romantische Poesie ist in der Wurzel Lyrik, und Fr. Schlegel bezeichnet die Lurik als musikalische Poesie und findet: "das Dithyrambische ist nun einmal der Dialekt der Liebe und Freundschaft". "Die musikalische Begeisterung ift mit ber lyrischen eins", und die Natur der lyrischen Begeisterung stimme mit dem Begriff der reinen Weiblichkeit. Musik, Lyrik und Liebe — diese drei gehören aufs engste zusammen, und die Wiege der Romantik ist das Minnelied.

Und darum ist dies Lette zugleich das Erste: die Romantiker dichten auch Musik. "Poesie ist auch eine geistige Musik," sagt Fr. Schlegel. "Der Geist der Poesie ist das Morgenlicht, das die Statue des Memnon tonen macht." So traumt No= valis, und er ahnt Dichtungen, die "bloß wohlklingend und voll schöner Worte, ohne allen Sinn", und diese "wahre Poesie" soll wirken wie Musik. Den Tieck-Wackenroderschen Sternbald will Goethe "musikalische Wanderungen nennen wegen der vielen musikalischen Empfindungen und Unregungen"; er vermißt in diesem Runftlerroman nur den Maler; aber Fr. Schlegel verteidigt: "sagt es das Buch nicht selbst klar genug, daß es nichts ift und sein will als eine fuße Musik von und fur die Phantasie?" Und allerdings dieser Schwarmer für "die zarte Musik der Phantasie" rezensierte Goethes Wilhelm Meister, wie man treffend gesagt hat, "als gelte es eine Symphonie": er übersett die ganze Entwicklung des Romans in musikalische Vergleiche3. Tieck stellt Untersuchungen an über die Zauberrolle der Musik bei Shakesveare; er selbst fullt jeden Ruhepunkt der Sandlung mit Musik, oder vielmehr die Handlung ist ihm oft nur Zwischenhandlung, nur der dunne Raden, der einen Rrang von Liedern bindet, und meist ists bei Tieck wie etwa in feiner ,schonen Magelone': die Handlung nur wie ein leichter Ruderschlag, der den Selden führt zu einem Auf und Ab von Freud und Leid; ist er unten, so weiß er nichts anderes: er weint und singt ein Lied; ist er oben, so weiß er auch nichts besseres: er weint und sinat ein Lied: und schwebt er zwischen Freud und Leid, so weint er nicht, aber er fingt ein Lied. Und mit der Heldin ift es ebenfo. Um Schlusse aber weint das Vaar zusammen und sinat ein Lied, und übers Jahr singt es wieder ein Lied, das Lied von treuer Liebe.

Fiecks Dichtung strebt mit aller Macht zur Over, er koviert das Echo und die Stimmen der Natur, er laft Tiere, Blumen und Gerate Lieder singen, und wenn er sich garnicht mehr zu lassen weiß, so laft er das Andante und Abagio, das Piano und Crescendo, das Waldhorn und die Flote felber als Per= sonen auftreten und Reden halten. Die Romantiker suchen in der Poesie die Affonanzen und pflegen forglichst Reim und Rhuthmus, und sie wiffen warum: sie wollen die Poesie erweichen, fie wollen durch fie die Seele einlullen in Mufit und Liebe; benn gleich und gleich gefellt sich gern auch in Takt und Klang. Und sie suchen möglichst die weiblichen Reime, weil sie weicher und musikalischer, und sie klagen, daß unsere Sprache verstummen muffe vor dem weichen Vokalismus der svanischen. Denn, sagt Fr. Schlegel, "die Vokale enthalten den musikalischen Bestandteil und entsprechen dem Pringip der Geele"; aber auch "die Prinzipien des Rhythmus und felbst der gereimten Silbenmaße" nennt er "musikalisch"; der Rhythmus sei die Idee der Musik. Um deutlichsten spuren sie im Reim die Harmonie, das weiche Band unendlicher Liebe. 2B. Schlegel konstatiert, daß "im Reime das der antiken Rhythmik entgegengesetze Prinzip liege, nicht das des plastischen Molierens, sondern das der erregten Erwartung der allgemeinen Verschmelzung, des Berüber- und Hinüberziehens, der Eröffnung von Aussichten ins Unendliche." Und Tieck schlägt ein: nicht der Trieb zur Kunstlichkeit habe den Reim eingeführt, "sondern die Liebe zu Son und Klang, bas Gefühl, daß die ahnlich lautenden Worte in deutlicher und ge= heimnisvoller Verwandtschaft stehen muffen, das Bestreben, die Poesie in Musik zu verwandeln"; — ja die romantische Poesie ist Die Poesie, die sich auflosen will in Musik, sich und die Welt, Die sie ausspricht. Die Romantik mit all ihren Sinnen, mit all ihrem Denken und Dichten, mit all ihrem Fühlen, Erleben und Glauben, die ganze Romantik ist nur die Sehnsucht Musik zu werden.

Und Niehsche? Ich will es kurz sagen: die Musik wird ihm immer verdächtiger, und mehr: er hat das Romantische in der Musik gerochen. Er fragt argwohnisch: warum kulminiert die deutsche Musik zur Zeit der deutschen Romantik? Und er findet: Die Musik erlangt als Romantik ihre hochste Reife und Rulle. Mozart - eine gartliche und verliebte Seele, in der fich die gute alte Zeit ausgesungen habe, Beethoven, mit deffen Schmecken und Verstehen es bald vorbei sein werde, der erste große Romantiker, Schumann hat Eichendorff, Tieck u. a. Romantiker in sich, und Nietsche atmet auf, daß diese "fachsische Schweiz" der Musik, "die Schumannsche Romantik überwunden" sei. Und weiter geht das Begrabnis der Musiker. Mendelssohn ein "Zwischenfall", Weber, Marschner, "Sannhäuser", — "diefe ganze Musik der Romantik — lauter verklungene Musik nicht vornehm genug". Vor allem aber geht es gegen "die ietige deutsche Musik, als welche Romantik durch und durch ist". Schon früher hat ers gefaßt, und immer deutlicher kommt es heraus: die Musik stammt aus dem Geist, den er haßt, und geht gegen ben Geist, den er will. Die Musik stamme von Palestrina und Bach, d. h. aus der Gegenrenaissance, Gegenreformation und aus dem Vietismus, sie sei Barockstil und in Widerspruch gegen allen flassischen Geschmack gewachsen. Niehsche fordert den Gewaltmenschen als den Schöpfer des großen Stils. "Alle Runfte kennen solche Ambitiose des großen Stils: warum fehlen sie in der Musik?" Und immer kritischer werden seine Fragen: gehort die Musik vielleicht in iene Kultur, wo das Reich aller Urt Gewaltmenschen schon zu Ende ging? Widersprache zulett der Begriff großer Stil schon der Seele der Musik, - dem "Weibe" in unserer

Musik? Und endlich kommt es heraus: Ist Musik nicht schon décadence?

Die Romantiker priesen ja die Musik, daß sie "die Empfindungen des menschlichen Serzens selbständig verdichte und auf= bewahre", daß sie "den Strom in den Tiefen des Gemuts selber vorströmt", daß sie "das Gefühl fühlen" lehrt. Nietssche aber findet: "Un sich ist keine Musik tief", "die Musik ist nicht an und für sich so bedeutungsvoll für unser Inneres, so tief anregend, daß sie als unmittelbare Sprache des Gefühls gelten durfte". Go aber faßten sie gerade die Romantiker und stellten fie darum über die Wortsprache der Poefie. Und Niehsche umgekehrt: erst ihre Verbindung mit der Poesie bringe den Schein und Wahn, als sprache die Musik aus dem Innern und zum Innern. Die Nomantik versteht ja alles als Musik, und vielleicht ist in Wackenroders glühender Seele darum statt des Goethe-Winckelmannschen Ideals der klassischen Form und Unschauung ein anderes Kunstideal aufgestiegen, vielleicht ward der Romantiker darum der Wiederentdecker der alten deutschen Kunst, weil er sie durch die Musik als innere Entfaltung verstand, die ihm hoher galt als alle Kunste des Augenscheins. Im romantischen Kunftlerroman vermifte Goethe den Maler. Novalis empfindet Arabesken und andere Ornamente als "fichtbare Musit", und Tieck lagt selbst die Saare "feufgen". Man hat bereits die Eigentumlichkeit der Nomantik bemerkt<sup>4</sup>, daß ihre Sprache akustische Bilder bevorzugt, mahrend doch sonst allgemein sich die Bildersprache fast ausschließlich optisch, aus der eigentlichen Unschauung und Bildlichkeit versorgt. Aber muß es denn nicht so sein? Die Anschauung gibt raumlich abgegrenztes Gegenüber, sie gibt Getrenntes und Fremdes; doch so kann es die Romantik nicht ertragen, sie zieht alles in ihren Mantel der Liebe, warmt es an ihrem Bergen und schlieft die

Augen, benn sie will nicht sehen, sondern fühlen, sie will die Dinge nicht fremd und zerteilt vor fich haben, sondern fie durch= leben im einheitlichen Strom des Gefühls, und darum fest sie Unschauung um in Erlebnis, außere Form in innere Bewegung, Raum in Zeit. Novalis macht es deutlich: "Jeder Rorper hat seine Zeit — jede Zeit hat ihren Körper. Der Raum geht in die Zeit wie der Korper in die Seele über." "Sollte alle plastische Bildung vom Kristall bis auf den Menschen nicht akustisch, durch gehemmte Bewegung zu erklaren sein?" In nordischen Rebel- und Wolkenzugen, in Waldesdunkel und Abendschatten, wo die Seele mehr hort und ahnt als sieht und bestimmt, da ist die Romantik zu Hause; Dietsiche weiß es: "Fort, fort Musit! Lag erst die Schatten dunkeln und wachsen bis zur braunen lauen Nacht! Zum Tone ists zu fruh am Zag!" Er aber sprengte Die Pforte Des Gudens, er jog mit der Sonne und schrie nach klarender Belle, er lief die Sehnsucht schweifen hinaus in die brennende Ferne, dahin, wo der Ton im Blang und Farbe ftirbt, dabin, wo der Guden in fich felbst versinkt, er forderte eine übereuropäische Musik, die noch Recht behalte vor den braunen Sonnenuntergangen der Bufte. Fordert er damit nicht den Tod der Musik? Die Musik der Whifte ift Stille; die Zeit und ihre hochste Verklarung, die Musik versinkt dort im Naum, im unendlichen, ewigen Stein.

Der Nomantik reden selbst Steine Musik. Sie hort die Memnonssäule tonen und bewegt, beseelt "die totesten Steine". Sie fügt den Bau mit Amphions Leier, und Nietssche baut mit Zethos' Athletenkraft. "Ists nicht wahr, daß Steine und Wälder der Musik gehorchen?" heißts bei Novalis. Auch das Festeste schmilzt weich und flussig unter dem Blick des Romantikers. W. Schlegel sprach das gestügelte Wort von der Architektur als gefrorener Musik, und Tieck begeistert sich

für die gotischen Formen des Strafburger Münsters, die "den harten Stein und Felsen wie in Musit und Wohllaut auflosen". Diebsche aber nimmt die Architektur als Gegenteil der Musik, ihm reden die Steine Grauen; er will die Dinge nicht aus der massiven Fremdheit des Gegenübers erlosen, er stoft sie gerade von sich, um ihre erschreckende Ferne und Macht zu genießen; er klagt: wir verstehen die Musik so gut, aber wir verstehen nicht mehr die Architektur, denn es fehlt uns das Grauen, es fehlt uns Die Grundempfindung des Unheimlich Erhabenen, die erst die Gottertempel, die Herrschervalaste bedeutsam macht. "Noch niemals hat ein Musiker gebaut wie jener Baumeister, ber ben Palazzo Pitti Schuf." "Die Große eines Kunstlers bemift sich nicht nach den "schonen Gefühlen", die er erregt: das mogen die Weiblein glauben." Der große Stil verlangt Bewalt= menschen; die reizen nicht zur Liebe, die stoßen zurück - "eine Einobe legt sich um sie ber, ein Schweigen, eine Furcht wie vor einem großen Frevel", - das ist Nietsiches Welt, die große schweigende Wufte um den Gewaltmenschen; aber die Romantik wandelt immer im blubenden Garten, wo alle Voglein singen.

Dielstimmiger, süßer Vogelgesang — das ist die Romantik, und Nietssche nennt sich einen alten Vogelsteller und freut sich, als man ihm sagt, seine Schriften enthielten allesamt Netze und Schlingen für unvorsichtige Vögel. Namentlich für Singvögel romantischen Fluges. Die Romantikersingen und sliegen, bis ihnen die Welt Poesie wird. "Poesie ist das absolut Reelle, das ist der Kern meiner Philosophie", verkündet Novalis, dem "am Ende alles Poesie wird". "Poesie Eins und Alles!" Zarathustra aber schlägt auf die Dichter. Oberstächliche sind sie ihm alle und eitle Pfauen. "Etwas Wollust und etwas Langeweile: das ist noch ihr bestes Nachdenken gewesen. Gespensters Hauch und Juschen gilt mir all ihr Harsensklingklang." Und Tieck läßt

den Geist des Dichters "aus unsichtbaren Harfen nie gehörte Sone locken, auf denen Engel und zarte Geister herniedergleiten", und die romantische Seele verglich sich der Aeolsharfe. So singt sie bei Friedrich Schlegel:

"Durch alle Tone tonet Im bunten Erdentraume Ein leifer Ton, gezogen Für den, der heimlich lauschet".

Niehsche aber nennt sich einen zornigen Paukenschläger und schrieb ein Buch: "Gößendämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert." Er philosophiert immer mit dem Hammer, er zerschlägt immer Götter; die Nomantik bildet immer Götter und aus allem — alles ist heilig, sagt Fr. Schlegel — und sie philosophiert eher mit dem Schmelztiegel. Sie duldet keine starzren Einzelheiten und Gegensäße, sie gibt nicht Nuhe, bis sie alles verschmolzen zur Harmonie des Einen und Ganzen, und sie hört nicht auf vom Ideal des Einen und Ganzen zu reden.

Durch alle Tone tonet ein leiser Ton —. Aber die Tone bleiben nicht allein. "Blumen kuffen fich mit Sonen", lautet ein Vers recht aus dem Bergen der Romantik. Denn was sie auch singen und sagen mag, am Ende klingt es immer wie: "Blumen kuffen sich mit Tonen". Und die Tone reden bei Tieck in Farben. Unfer Geift ift himmelblau, laft er die Floten fagen. "Wie?" fragt er weiter, "es ware nicht erlaubt in Sonen ju denken und in Worten und Gedanken zu mufizieren? Uch, ihr lieben Leute, das Meiste in der Welt grenzt weit mehr aneinander als ihr es meint." "Und so sollte man", meint auch Wilh. Schlegel, "die Runfte einander wieder nahern und Uebergange aus einer in die andere suchen. Bildsaulen beleben fich vielleicht zu Gemalden, Gemalde werden zu Bedichten, Ge-Dichte zu Musik" - "Malt nicht Michel Ungelo in gewissem Sinne wie ein Bildhauer, Raphael wie ein Architekt, Correggio wie ein Musiker?" "Plastik, Musik und Poesie", heißte bei

Joël, Niensche

Novalis, "verhalten sich wie Epos, Lyra und Drama. Es sind ungertrennliche Elemente, die in jedem freien Runftwesen gu= fammen find." Und schlieflich kommts bei Fr. Schlegel heraus: "alle Runfte eine Runft, alle Gedichte ein Gedicht"! Und wie alle Kunste, sinken auch alle Wiffenschaften sich in die Urme und bald auch die Runfte mit den Wiffenschaften. "Berwandlung aller Wiffenschaften in Gine", "Naturforscher und Dichter ein Polk von einer Sprache" - so schaut es der Seher Novalis; er schaut die Zeit, wo "Poesie und Prosa aufs innigste vereinigt und in Wechsel gesett sind". "Alle Kunst soll Wiffenschaft werden, alle Wiffenschaft soll Kunst werden; Voesse und Philosophie sollen vereinigt sein." "Die Poesie ist der Beld der Philo= fophie." "Die Trennung von Philosoph und Dichter ein Zeichen einer Krankheit." "Denken und Dichten sind einerlei" - ja, das ist Grundlehre der Romantik, die nichts anderes ist als eben folche Verschmelzung, solches Ineinanderleben von Poesie und Philosophie, die sich aber gerade in ihrer engen Verschlingung hemmten und darum beide in der Romantik nicht zu voller, freier Große empormachsen konnten.

Zum Bunde von Kunst und Wissenschaft gesellt sich auch die Religion. "Durch Religion werden die Menschen erst recht eins", predigt Novalis, und Wackenroders Bekenntnis lautet: "daß nur aus den zusammenstießenden Strömen von Kunst und Neligion sich der schönste Lebensstrom ergieße." Die romantische Poesie in ihrer alles verschmelzenden "Universalität" will Lebensstrom werden; ihre Bestimmung ist nach Fr. Schlegel "nicht bloß alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu verzeinigen und die Poesie mit der Philosophie und Nhetorik in Berührung zu seinen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben

und die Gefellschaft poetisch machen" — kurz "die romantische Poesse ist unter den Kunsten, was — die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ist."

Die gange Nomantik kommt als eine große Beiratsstiftung. Nicht nur alle Runfte follen eins werden und alle Wiffenschaften, Runft und Poesie eins mit Philosophie und eins mit Religion, nein, alles Geiftige foll auch eins werden mit allem Naturhaften das ist romantische Weltauffassung. Novalis prägt wieder das Wort dafür: "Die hohere Philosophie behandelt die Che von Natur und Geift." "Wir selbst sind ein sichtbar gewordener Reim der Liebe zwischen Natur und Geist oder Runft." Novalis sieht, traumt nichts als Ehe und Familie. Die Ehe ist ihm "das hochfte Beheimnis". Der Menschiftihm, das Uffociationswesen", und er fordert, daß der Mensch auch "mit sich selbst eine glückliche Che und schone Kamilie ausmacht". Alle Menschen sind ihm Bariationen einer Che, und er mochte "alle Menschen wie ein paar Liebende zusammenschmelzen". Er klaat, daß es der Zeit an Sinn mangle fur die schonfte voetische Befellschaftsform, Die Ramilie. Jede Besellschaft foll eine Kamilie sein, der Staat eine Che. Der Staat "die große Che", die Che zwischen Ges bildeten und Ungebildeten. "Ronig und Republik sind unteilbar." "Der echte Konig wird Republik, die echte Republik Ronia fein."

Alle Gegensähe fliegen sich in die Arme bei dem prophetischen Kuppler Novalis, der die Zukunft als absolute Herrschaft der Liebe sieht. "Alle Geschlechter der Welt kommen dann nach langer Trennung zusammen; jeder Tag sieht neue Begrüßungen, neue Umarmungen", so heißts in den "Lehrlingen zu Sais". Am schönsten, naivsten offenbart Novalis diesen Allvereinigungs» drang als Wesen seines Geistes in dem Plan, den er für seinen unvollendeten Ofterdingen entworfen. Das große Kinale dieses

Romans der Romantik follte eine Urt Welthochzeit werden. Der Held kommt ins ideale Wunderland: da wird die Marchenwelt wie die wirkliche, und die wirkliche Welt wie ein Marchen. Das Beidentum wird mit dem Christentum ausgefohnt. "Menschen, Tiere, Pflanzen, Sterne und Gestirne, Elemente, Tone, Farben kommen zusammen wie eine Ramilie, handeln und sprechen wie ein Geschlecht." Alle Gestalten verwandeln sich und werden eins mit früheren. "Das froheste Fest des Gemuts wird gefeiert." Rur schade, eins fehlt noch zur Allseligkeit: Die Jahreszeiten find noch geschieden im Wunderland. Go kommt als Schlufgedicht: "Die Vermahlung der Jahreszeiten". Das liebende Königspaar fahrt nach Norden, um den Winter, und nach Guden, um den Sommer zu holen; fie führen aus Diten und Westen den Frühling und Berbst zusammen. Gie fahren zur Sonne und bringen den Tag zur Nacht. Dann eilen fie gur Jugend und führen fie dem Alter zu, vermahlen Bergangenheit und Zukunft. Ist nun nicht alles, alles eins geworden? Aber Novalis in den Fragmenten weiß noch mehr. "Der Körper soll Geele, die Geele Korper werden." "Der Raum geht in die Zeit über wie der Korper in die Seele." "Der Mann ift gewissermaßen auch Weib, so wie das Weib Mann." "Einst wird der Mensch beständig zugleich schlafen und wachen." Bielleicht fügt Fr. Schlegel noch den Schlufftein hinzu, wenn er faat: Tod und Leben sind eigentlich eins.

Niehsche aber nennt sich "von Grund aus allem seind, was in uns vermitteln und mischen mochte, — seind dem Halb und Halben aller Romantik", und Zarathustra in seiner Predigt "von den Dichtern" donnert: "Und gerne geben sie sich als Versöhner: aber Mittler und Mischer bleiben sie mir und Halbe und Halbe und Unreinliche." Novalis will es sein. "Richts", sagte er, "ist poetischer als alle Uebergänge und heterogenen

Mischungen". Er verdanke seine glücklichen Ideen dem Umstand, daß er "einen Eindruck nicht fo vollkommen gegliedert und burchgangig bestimmt empfange". Er tabelt Leffing, daß er ju scharf sah und darüber "das Gefühl des undeutlichen Ganzen" verlor. Nicht die bestimmten, "unbestimmte Empfindungen machen glucklich". Die oft beklagte romantische Unbestimmt heit ift also nur Rehrseite. Der Sinn fur das Unbestimmte ift positiv der Sinn für Verschmelzung. Go ift es immer dasselbe: bas ganze Wefen der Romantik ift Liebe, Bereinigung, Unziehung; den Ginn für Bund und Harmonie nennt Novalis den moralischen Sinn, und Niehsche will Gegensaß, Scheidung, Krieg, er will die Aufhebung der sozialen Moral, er will die weite Kluft der Dinge, er will das "Pathos der Distanz". Er freut sich der grellen Diffonang; der Romantik aber gehts, wie mans vom großen Bach erzählt, der neben einem schlechten Musikanten wohnend, immer zum Instrument eilen mußte, um die Diffonanzen aufzulofen, die der Nachbar stehen gelaffen und die Bach nicht ertragen konnte. Auch die Romantik kann die Diffonanzen nicht stehen laffen. Ich benke wieder an den Ofterdingen. Da ist der ganze erste Teil eitel Geligkeit, schone Reisen, Fest, Liebe, Spaziergang, Verlobung, Zaubermarchen. Dann aber bricht die Tragif berein, doch sie fallt in die leere Paufe zwischen den beiden Teilen; der Tod der Geliebten und alles Leid bleibt unergablt. Der zweite Teil führt schon ben tieftrauernden, fremd irrenden Pilger ein, aber kaum ift er da, so beginnt die starre Krufte des Schmerzes um sein Berg gu schmelzen bis zu immer reichlicher fließenden Tranen troftlicher Rührung, und Menschen und Orte werden ihm wieder heimisch und vertraut, und bald kommt ihm auch wieder eine Jungfrau freundlich entgegen. Novalis gibt ja hier nur sein Leben. Nicht lange nach dem Tode seiner Sophie, der er taglich mit aller

Kraft seines Willens nachsterben wollte, war er mit Juliane verlobt. Doch er weiß die Dissonanz zu lösen — wofür ist er Dichter? Im Wunderland da werden die frühere und die spätere Geliebte eine einzige Person, und bald wird noch ein drittes freundliches Mädchen in die Einheit aufgenommen. So ist er nicht untreu, er liebte ja in allen nur die Liebe, und die ist eine.

Liebe durchzieht das ganze Denken, die ganze Sprache der Romantik. Gie benkt Analogien, sie spricht Metaphern. "Manche witige Einfalle", fagt Fr. Schlegel, "find wie bas überraschende Wiedersehen zweier befreundeter Gedanken nach einer langen Trennung". Novalis' Fragmente namentlich geben nichts als Analogienspiele. Er scheut nicht die absonderlichsten Vergleiche, g. B.: "Die abstrakten Worter sind die Gasarten unter den Wortern." "Ein Ordensband follte eine Milchstraße fein." Und er weiß, mas es bedeutet: "Was man liebt, findet man überall und sieht überall Aehnlichkeiten. Je größer Die Liebe, desto weiter und manniafaltiger diese abnliche Welt." "Alles Vollendete spricht fich nicht allein, es spricht seine ganze mitverwandte Welt aus." Und schlieflich heißt es: "Alle Ideen sind verwandt. Das Air en famille nennt man Analogie." Alles ist verwandt oder soll es doch sein. "Alles Uebel und Bose ist isoliert und isolierend", findet Novalis, aber er laßt es nicht so, er einigt auch das Uebel: es habe "von jeher nur Eine Krankheit, mithin auch nur Eine Universalmedizin gegeben". Und schließlich kußt er alles: "Alles ift gut", heißt es bei ihm.

Alles ist verwandt und alles liebt sich. Erstaunlich ists, wie bei den Nomantikern selbst die starrsten, schauderhaftesten Dinge und Begriffe weiche Arme bekommen, um sich gemutlich zu umschlingen. Man sollte z. B. meinen, Albernheit ist ein Schimpswort und Schreck nicht gerade ein liebenswürdiger,

behaglicher Begriff. Aber man hore Tieck: "Es ift der Rind= beit zauberreiche Grotte, in der der Schreck und liebe Allbernheit verschlungen sigen." Wie schmeichelnd klingts bei Tieck: "vom roten Regen schon begoffen", aber der rote Regen ift Blut. Was nennen doch Tieck und Novalis alles fuß: sie sprechen von der Menschheit sufer Reife, vom sufen, sufen Namen Ronig, vom fufen Leiden, von fußeren Schauern, vom fußen Tod, vom füßen Kunkeln der Schlangen usw. Wie hat doch die Romantik Niehsches mannlichste Worte verweichlicht durch eine weibliche Schlevve: "Fühnlich" fagt sie und "ernsthaft= lich", "Eräftiglich", "boslich", "würdiglich", "mühsamlich", "machtiglich", "tapferlich", und felbst das Weichste erweicht sie noch einmal zu "inniglich", "holdfeliglich". Wenn Niehsche selbst von gefährlicher Gesundheit, von entsetlicher Beiterkeit und von brutaler Tugend spricht, von frohlockenden und tugendhaften Ungeheuern, von prachtvoller, unersättlicher Gelbstfucht und wundervoller Verschmistheit, von Untieren der Moral und sublimen Folterknechten, wie versöhnlich sprechen dagegen die Romantiker vom weggesvulten Traum der Schmerzen, von Leiden, die da vorgestreut werden, als waren sie Blumen, von lieblicher Urmut, vom Zweifel, der dich umschlingt, vom frohlichen Schmerz der Liebe, vom unbeschreiblich lieben Schmerz, vom unendlich reigenden Schmerz, ja vom Wonneschmerz, von erhabener Syvochondrie, erhabener Unmäßigkeit, erhabener Berzweiflung und erhabener Langeweile, ja von Begeisterung der Langeweile, von großartiger Albernheit, von unvergleichlicher Frechheit und herzlicher Abgeschmacktheit, von pikanter Geschmacklosigkeit, niedlicher Gemeinheit und anziehender Schwerfalligkeit, von herzstärkenden Prügeln und Puffen, von ansehnlichen Greueln, vom schonen Graufen, von wolluftigen Eranen und gartlichem Bewimmer, von schwarmerisch ziehenden Furien, vom blumigen

Grab, vom lieblichen Wahnsinn, von gütiger Schadenfreude, vom holden Satan. Selbst die wildesten Elemente werden weich und bekommen zärtliche Anwandlungen. "Lüstern scheiden sich die Fluten, denn der Kampf der Elemente ist der Liebe höchstes Leben." So singt Novalis, und er wünscht: D, daß das Weltmeer schon errötete und in duftiges Fleisch aufquölle der Fels. Und er erzählt: die alten Orkane legten sich an die klopfende Brust der heißen, leidenschaftlichen Erdbeben. Mehr Liebenszwürdigkeit kann man nicht verlangen. Ofterdingen sieht einen Felsen; "stillgerührt faßte er den Stein in seine Arme und drückte ihn lautweinend an seine Brust".

Alle Worte bei Novalis schauen uns an wie nickende Blumen, alles, alles fagt Ja bei ihm, er kann nicht anders, felbst sein Rein klingt wie Ja. Da wird er im Schlufplan des Ofterdingen einmal scheinbar gang wild und blutdurstig. "Auf Erden ift ber Rrieg zu Saufe. Krieg muß auf Erden sein", ruft er, aber, muß man hinzuseten, er sieht über der Erde den friedlichen Himmel. Doch grausig klingts: "die Menschen muffen fich untereinander toten": aber es ift ja nur im Noman, und er fügt hinzu: "das ist edler als durch das Schickfal fallen". Im Grunde geschieht ihnen nichts Boses, Unerwünschtes. Denn, fagt Novalis, "fie suchen den Tod. Todesluft ift Krieger= geist." Auch Nietssche fordert Kriegergeist, aber als starksten Lebensdrang. So wünscht Novalis einen großen Krieg, aber er soll sein wie ein Ritterspiel, durchaus edel, human, philo= sophisch — sonderbare Pradikate für einen Krieg! Novalis macht die Krieger zu edlen, humanen Philosophen, und Nietssche versteht die Philosophen als Krieger, als streitbare, gewalttätige Tyrannen des Geistes, die sich zeitweilig hatten roh fressen mogen, und führt den Erkenntnistrieb guruck auf einen Uneignungs- und Ueberwältigungstrieb.

Bum lettenmal sei es gesagt: Die Nomantik bedeutet Liebe, ein großes Urmeausstrecken und Umschlingen, eine unendliche Sehnsucht der Hingebung selbst an den Tod. Die Romantiker greifen nach allem, dem sie sich hingeben konnen, und sei es das Lette, Höchste, Kernste. Gott, Mensch und Natur — das find die drei Stucke, die das All der Welt ausmachen. Die Romantiker schwarmen voll Hingebung auf zum Göttlichen, sie alüben für die Menschheit, für die lebende in der Moral der Liebe wie für die tote Menschheit der Geschichte, und sie leben sich liebend ein in die Natur und verklaren sie zum schonen Spiegel, zur großen Resonanz der Seele: ja selbsteinem Fr. Schlegel ift die Natur "allein ehrwurdig" und "allein die wahre Priesterin der Freude". Die vier großen, reinsten Philosophen der Religion, der Moral, der Geschichte und der Natur, Schleiermacher, Fichte, Begel und Schelling, stehen als stolze Saulen an den Pforten der Romantif. Sie find die Stugen, die Freunde der Romantiker. Niehfche aber haft sie alle, und in all diesen Stucken ift er der Antipode der Romantiker. Er erklart den Krieg allem, was sie lieben und pflegen und beiligen. Er hat dem Weibe Krieg erklart und der Beimat, er erklart der Geschichte den Krieg, er erklart noch lauter der Moral den Krieg, und mit wahrhaft vulkanischem, urzeitlichen Titanentrog erklart er Gott-den Krieg und entbloft auf der Brust das Zeichen des Erzketzers und jauchzt es mit Teufelsenthusiasmus in die Welt binaus: ich bin der Antichrift, der Urfeind, "der erste vollkom= mene Nibilist Europas".

Uhnen und Enfel

"Alles ist gut", (wenigstens relativ), lehrte Novalis, und im Gespräch mit Fr. Schlegel behauptete er geradezu, "daß es nichts Boses auf der Welt gebe". "Das Bose ist des Men-

schen beste Kraft", ruft Niehsche vom andern Ufer herüber. "Die Moral ist das eigentliche Lebenselement des Menschen", tonts von Novalis zuruck, und als hatte fein Gehergeist wirklich bereits die Stimme Niehsches vernommen, erhebt er schwere Unklage gegen "das Ideal der hochsten Starke, des Fraftiasten Lebens", das der gefährlichste Nebenbuhler sei für das Ideal der Sittlichkeit, die er über das Menschliche weit hinausträgt. "Die Natur soll moralisch werden: wir sind ihre Erzieher", predigt Novalis, und er weissagt "die Natur wird moralisch sein". Nietssche aber hob die Moral in der Natur auf. Er liebt die Natur, aber nicht wie die Romantiker; er liebt sie, weil sie idealfeindlich ist, er idealisiert sie nicht, er pfleat sie nicht, versenkt sich nicht in sie, macht sie nicht zum romantischen Garten, nein, er sucht die Natur dort, wo sie stirbt, wo sie winterlich kahl, aber gigantisch ift, er liebt auch in Nissa und Turin den Unblick der Schneeberge, und er atmet erst frei auf der wilden, gerklufteten Alpenhohe, er liebt die Bergwelt, in der der Jager und der Flüchtling hausen, er liebt das Meer, das dem Geerauber Gefahren winkt, und er liebt die Wuste, in der die Kraft der Welteroberer und die Traume der Propheten ausatmen, er spricht von den Nordvolerveditionen der Erkenntnis und wohnt an Bletschern, "in oben Giseszonen" — ja, auch in Niehsche spricht die Natur, aber es ist die wilde Urkraft der zerstorenben, der entmenschten Natur. Gismeer und brausender Sturm, Bulkan und Wuste sprechen in Nietssche; "unmenschlich" nennt er die Welt, und als der Rauber vom Berge steht er neben dem romantischen Gartner, der die Natur vermenschlicht.

Im Garten der Romantik da blüht eine blaue Blume, Versgismeinnicht. Nietsiche zertritt sie. Er fordert die Kunst des Vergessens; er fordert sie für das Leben: "Gesund ist, wer versgaß". Aber die Romantik kann nicht vergessen, sie kann keine

Sand loslaffen, keinen Abschied nehmen, sie kann ihr Berg nicht losreißen, sie hangt an allem, auch wenn es gegangen, sie hangt ihm nach mit Blicken der Sehnsucht, sie lebt von feligen Erinnerungen, pflangt Blumen auf Graber, schlingt Efeu um Die Ruinen; sie schaut das Ideal in der Vergangenheit, sie ist mit ganger Seele ruckwarts gewendet und Nietsiche vorwarts. Wie schilt er den abendlichen Ginn der Dichter und Runftler als ruckwarts gewendeter Wesen, die den Blick von der mubseligen Gegenwart erleichternd abwenden, sie bestrahlen durch das Licht der Vergangenheit, als Totenbeschworer und Auffarber verblichener Vorstellungen zum Scheinleben wie bei der Wiederfehr geliebter Toten im Traume! Und mit alledem trifft er die Romantik ins Berg. Es find Grundgegenfage: der Romantik liebstes Tun ist Traumen, und Nietsches größte Forderung ist: Schaffen. Der um den Gegensat noch tiefer in den Wurzeln der Seele zu zeigen: die Romantik fühlt und Niehsche will. Man will nur Zukunftiges, man fühlt nur Erfahrenes; das Gefühl halt, umschlingt das Gegebene, der Wille aber ftoft das Gegebene ab und drangt zu Neuem. Willen haben, beifit fur Nietsiche: leben. "Ja, noch bift du mir aller Graber Zertrummerer: Beil dir, mein Wille." Er fennt fein Ideal als die hochste Kraft des Willens. Er felbst fühlt sich als die Inkarnation des Willens zur Menschheitserhöhung, Philosophie ist ihm der geistigste Wille gur Macht, und Wille gur Macht ift ihm das Wesen der Dinge. Novalis aber versteht die Dinge, "die sichtbaren Gegenstande" als "die Ausdrucke der Gefühle", das Auge als "das Sprachorgan des Gefühls". Er preist das Gefühl als den himmlischen und naturlichsten aller Ginne, den der Mensch noch zu wenig kenne; "lernte er nur einmal fühlen; burch das Gefühl wurde die alte, ersehnte Zeit zurückkommen." Die alte ersehnte Zeit! "Und alles flieht, was ihn von den

Gestorbnen trennt, die er im Ru als alte Freunde kennt." Novalis' Stimme klang "wie aus einer tiefen Vergangenheit des Geistes": Nietssche aber haft die "geheimnisvollen Leute" mit den "Grabesstimmen". Die Romantif schmiegt fich nicht nur im Stil gern ans Altertumliches: sie malt die Vorzeit als das Paradies, deffen goldene Tage sie juruckführen will. "Gern wandl' ich in der stillen Ferne, in unfrer Bater frommen Zeit." Nietische malt die Vergangenheit anders, tropisch wild. "Wenn wir dort seben, wie die wutendsten Leidenschaften durch metaphysische (d. h. ja fromme) Vorstellungen niedergerungen und gerbrochen werden, so ist es uns zu Mute, als ob vor unsern Augen wilde Tiger unter den Windungen ungeheurer Schlangen gerdruckt werden." Die ganze Vergangenheit der alten Rultur ift ihm auf Gewalt, Sklaverei, Betrug, Jrrtum aufgebaut. Und wenn die Romantik die Geschichte auffassen mochte als einen vernünftig sittlichen Fortschritt, als Gieg des Guten und göttliches Weltgericht, so spricht Niehsche von der schauerlichen Berrschaft des Unfinns und Zufalls, die bisher Geschichte hieß, von dem Genius der Rultur als bofem, bamonischen Wefen, als Kentaur, und er ruft es laut: "der Teufel ist der Regent der Welt und der Meister der Erfolge und des Fortschritts!"

Mit heiligem Schauer wandeln die Romantiker durch die glanzenden Grabgewolbe großer Zeiten. Es bleibt nicht beim Schauen. Sie bucken sich zu reichen Schäten des Geistes, sie sammeln die alten Märchen, die alten Geistesdenkmäler, verztiefen sich in Geist und Sprache der Alten, die ganze Romantik wird zu einer Fackel, deren Schein die Vergangenheit aufzleuchten, sie wieder entdecken läßt. Die Romantiker werden die Bezgründer oder eifrigsten Förderer der Literaturgeschichte, Sprachzgeschichte und anderer historischer Wissenschaften, die Romanztiker wurden die Schöpfer unserer historischen Vildung, ja ihre

Kanatiker. "Narrheit ist ganglicher Mangel an historischem Beift", fagt Fr. Schlegel. "Jeder ungebildete Mensch ift die Karikatur von sich selbst." Und Rovalis fagt das Starkfte für einen Romantiker: "Ohne Bildung keine Liebe". Doch Niehsche schreibt eine Schrift vom "Nuben und Schaden der Historie", aber vom Nugen ist wenig die Rede, immer mehr wird es eine gewaltige Anklage gegen unsere historische Bildung, in der er den Ruin unserer Zeit sieht. Die Romantik ift es gewesen, die das Ideal der Bildung so hoch gehoben und den Wert dieses Begriffs geprägt hat — und Nietssche ist es gewesen, der ihn entwertet hat, denn er pragte den Gegenbeariff und schrieb seine Schrift gegen Strauf als Kampfschrift gegen den "Bildungsphilister". Lieber noch ist ihm der Buckel des gelehrten Spezialisten als ein "Literat, Ladendiener des Geistes, Bildungsschmaroger, der nichts ift, alles vertritt". Der Romantifer ift so ein literarischer Alldilettant, und sein Organ, das Athenaum, soll alles umfaffen, "was unmittelbar auf Bildung abzielt". Bildung - das bedeutet den Romantikern Univerfalitat des Beiftes, verständnisvolle Umfaffung, Umarmung aller Ideale, und Nietssche sagt: "Ich bin voller Argwohn und Bosheit gegen das, was man Ideal nennt. Die "höheren Gefühle" find eine Quelle des Unheils. Wir feben mit einem fo spot= tischen Ingrimm dem zu, was Ideal heißt. Wir verachten uns nur barum, nicht zu jeder Stunde jene absurde Regung niederhalten zu konnen, welche Idealismus heißt." So erhebt Niebsche die Mannesfaust, "feind dem ganzen europäischen Feminismus (oder Mealismus, wenn mans lieber hort), der ewig ,hinan= gieht' und ewig gerade damit herunterbringt." Nietssche, der "spielt mit allem, was heilig ift", der am reinsten Ribilist fein will, und die Romantik, die am reinsten universal sein will, alles verehrend! Nach Fr. Schlegel "gibts so viele Gotter als

Ideale", und "der universelle Geist" ist "echter Polytheist und tragt den ganzen Olymp in sich".

Und die Romantiker werden wirklich die Diener aller Ideale. Alle Tradition, alles Gegebene in der Zeiten und der Raume Ferne gieht fie an; das Mittelalter und der Orient sind ihnen gerade fern genug, um sie verehrend zu lieben. Und sie werden immer hingebender, festhaltender, nachstrebender, vietat= voller, Dienender, sie werden Bermittler fremder, ferner Litera= turen, Nachforscher, Ueberseter, Sammler. Immer mehr laffen sie den Sturm und Drang hinter sich, Wilh. Schlegel endet als Drientphilologe und Fr. Schlegel als katholisch gewordener Mustiker. Und sie sind alle mehr oder minder weit auf dem Wege nach Rom. Man weiß es ja zur Genuge: Die religiose und philosophische Erneuerung des katholischen Beistes in der ersten Salfte des 19. Jahrhunderts, die Erneuerung der firchlichen Runft, die Erneuerung politischer Ideale des Mittelalters bis zur bewußten Reaktion — das alles ist großenteils das Werk der Nomantik. Was aber bedeutet das alles für Nietssche? Alfo spricht Zarathustra: "Wenn mein Zorn je Graber brach, Grenzsteine ruckte und alte Tafeln gerbrochen in steile Tiefen rollte — Wenn mein Sohn je vermoderte Worte gerblies, und ich wie ein Besen kam den Kreuzspinnen und als Regewind alten verdumpften Grabkammern" — Doch er liebt die Vergangenheit auch in seiner Weise: "an ihre große Braberftraße sette ich mich und selber zu Llas und Beiern — und ich lache über all ihr Einst und seine mude verfallende Herrlichkeit — Gern sie ich gleich Gras und rotem Mohne auf gerbrochnen Kirchen." Auch er kennt die Sehnsucht, aber ihm schaut sie nicht zuruck, ihm ift sie fein Abendtraum vom goldnen Ginft, nein, "meine große, flugelbrausende Sehnsucht - oft rif fie mich fort: da flog ich wohl schaudernd, ein Pfeil, durch sonnentrunkenes

Entzücken — hinaus in ferne Zukunfte, die kein Traum noch sah, in heißere Suden, als je sich Bildner traumten" —.

Tieck und Wackenroder aber wandeln verzaubert durch Nurn= bergs geschwärzte Gaffen, den Namen Durer auf den gitternden Lippen, und alle die Romantiker wandern durch die deutschen Lande mit erwachtem Ginn fur heimische Kunft und Bolks: art und schauen in hohen Domen und stolzen Burgen die mahnenden Zeugen einstiger Herrlichkeit des Vaterlandes, und man foll es doch nicht vergeffen, daß aus den Barbaroffa-Traumen der alles einenden Romantiker der Gedanke der deutschen Ginbeit aufwuchs und erstarkte. Und sie traumen weiter. Die Burgen und Schloffer beleben fich mit Fursten, Rittern, Kreuzfahrern. Und nicht nur in Romanen, Schauspielen und Balladen. Mein, Fr. Schlegel erneuert das Adelswappen feiner Familie, geht an den Kaiferhof und tritt in die Dienste Metternichs, des Grofmeisters der Reaktion, und Novalis, selbst ein Sproß aus altem Nitterstamm, sieht im Konig nicht den ersten Beamten, durch den "vaviernen Kitt" der Verfaffung gebunden, fondern den Bater, die Sonne des Staats und fein Lebensprin= gip, den Restaurator des Baterlands, den zum irdischen Fatum erhobenen Menschen, und er wünscht die Uniformierung aller Burger, einen Ronigsdienst abnlich dem Gottesdienst, Ronig und Konigin als Genien, als allgemeine Sausgotter und ben Bof als Sammelplat alles Schonften und Beften, und er fieht die goldne Zeit in der Mahe, da nun der preußische Thron ein Beiligtum geworden und fich dort die Taube dem Adler gefellt. Der Adler Nietssches sitt auf keinem Thron, und ihm gesellt sich die Schlange. Wie klingen die Worte Vaterland, Fürst, Adel in den Ohren Zarathustras? Auch er will einen Adel, aber einen neuen Abel, Zeuger und Züchter der Zukunft! "Wahrlich nicht, daß ihr einem Kursten gedient habt — was liegt noch

an Fürsten! Nicht zurück foll euer Abel schauen, sondern binaus! Vertriebene follt ihr fein aus allen Vater= und Urvater= landern!" Wie spottete Nietssche über das neue Reich! Wie fand er schon fruh gerade volitische Schwäche und Korruption der höchsten Rultur gunstig! Nicht das Vaterland lehrt Zarathuftra lieben. "Eurer Kinder Land follt ihr lieben: diese Liebe sei euer neuer Abel — das unentdeckte, im fernsten Meere! Nach ihm heiße ich eure Segel suchen und suchen!" Wie schilt er die Vorfahren, die sich vom heiligen Geist nach dem gelobten Lande führen laffen, das er nicht loben kann, weil dort der schlimmste der Baume wuche, das Kreuz! Für Novalis war es der hochste, der herrlichste der Baume, zu dem er zeitlebens aufgeschaut. In seinen "geistlichen Liedern" fang die Seele des Novalis noch fort, als sein Leib dahin war, und in der Kirche hat einst fein Dater den toten Sohn vernommen und weinend verstanden, den er im Leben nie begriffen.

Beter und Reger

Die Romantik versteht und erneuert die Religion aus dem Gefühl, aus dem Herzen heraus, aus der Liebe, und im höchsten Gegenstand, im Göttlichen findet alle romantische Hingebung ihr letztes Ziel. Sie können nicht anders, sie müssen anbeten, verehren. Und so tauchen sie alles in göttliches Licht, wandeln immer auf geweihtem Boden, zwischen Saulen unter Orgelund Glockenklang. "Unser ganzes Leben ist Gottesdienst", sagt Novalis, und er kann sich nicht genugtun, diesen Gedanken zu variieren. "Unser gewöhnliches Leben ist ein Priesterdienst." "Die Geschichte eines seden Menschen soll eine Bibel sein", und man kann "alles in Gottes Wort verwandeln". Jeder Gegenstand könne dem Religiösen ein Tempel sein. "Eine Bibel ist die höchste Aufgabe einer Schriktstellerei." "Historie ist angewandte

Moral und Religion." "Religion und Sittlichkeit — diese Grundveften unseres Daseins." "Alle unsere Neigungen scheinen nichts als angewandte Religion zu sein." "Abir sind, wir leben, wir denken in Gott." "Die ganze Geschichte ift Evangelium." Fr. Schlegel fagt es am furzesten: "alles ift heilig". Er nennt Die Philosophie nur "Stimmung, Sprache und Grammatik für den Instinkt der Gottlichkeit", und er schaumt schließlich so über vom Beiligen, daß man ihn bald den heiligen Friedrich nannte. Und ihm gegenüber der unheilige Friedrich Nietsche, der größte Sakularisator und Profanator, der sich ruhmt: "unter den heiligften Namen jog ich die zerstorerischen Tendenzen beraus", "man hat Gott genannt, was schwächt"; er aber nennt sich den Unwalt des Teufels, den Vorforderer Gottes. Denn wie die Romantik ihre Liebe, fo trug Nietsiche feinen Krieg bis in den Simmel hinein. Seit diese Erde steht, hat sie noch keinen solchen Todfeind alles deffen gesehen, was auf dieser Erde Verehrung genof. Er ift der Zerstorer alles Beiligen, der Reger aller Reger. Schon im "Menschlichen, Allzumenschlichen" heißt ihm die romantische Unnaberung an das Chriftentum eine Fahnenflucht, mit der man sein intellektuelles Gewissen heillos beschmuße; denn noch nie habe eine Religion eine Wahrheit enthalten. Der Zaraihuftra spricht vom Morder Gottes und verkundet es jubelnd: Gott ift tot! Niehfches "Untichrist" bringt den wildesten Unsturm, den die Religion erlebt, und die spatere Beroffentlichung "der Wille zur Macht" fest ihn fort; er will da jum Kriege zwingen mit dem Christentum als der verhangnisvollsten Luge der Verführung, die es je gegeben, er will keinem den letten Kinger seiner Sand reis chen, der ihm darin zweideutig fei. Er überschreibt das ganze Rapitel: Religion als Ausdruck der décadence, und das folgende: Moral als Ausdruck der décadence. Man muß die Moral vernichten, so verkundet er, um das Leben zu befreien. Die Moral ift Joel, Niessche 65

Die bösartigste Form des Willens zur Lüge, die Verderberin der Menschheit, die untüchtig zum Kriege macht, der gute Mensch ein Entarteter, eine kleine, bescheidene Mißgeburt von Seele, ein Unmännlicher, ein braves Langohr und Herdenschaf. Nichts aber bekämpft er ja haßwütiger in aller Moral als das Weichste und Weiblichste daran: das Mitleid; denn es hilft den Schwachen; er aber will den Sieg des Starken und den Untergang des Schwachen. "Mitleid erkannte ich gefährlicher als irgend ein Laster." So spricht er scharf und verächtlich von den "Mitleidsromantikern"; und allerdings: die Tränen gehören zum Wesen der Komantik. Fordert doch Novalis selbst als die religiöse Ausgabe: Mitleid mit der Gottheit!

So stehn sie sich nun gegenüber, die Nomantik und Nietsche, als das weiche Berz und der harte Wille, die hingebende Liebe und der stolz abweisende Trotz so scheint in ihnen lebendig ge-worden der Urgegensatz der beiden allumfassenden Naturkräfte, der allgemeinen Anziehung und der allgemeinen Abstohung. So stehn sie da: der Engel mit dem Palmzweig und der Damon

mit dem Schwerte!

## Leidenschaft

s war im Traum — man darf wohl heute auch einmal romantisch kommen —, da sah ich einen edlen Jungling stehn mit brennender Fackel; bald hob er sie als friedliche Leuchte zur Schulter empor wie einen Palmzweig; bald stieß er sie zerstörend

vor wie ein Schwert, und je nach dem Schein der Fackel glich fein Schwarmerantlig dem Engel oder dem Damon. In feltfamem Wechselsviel schillerten Lacheln und Born, Gehnfucht und Berachtung auf feinen Zugen. Ich las darin die Romantik und Nietssche. Ich las darin die ganze Geschichte der Romantik von Winckelmann ber, in deffen Spuren der junge Friedrich Schlegel und Solderlin mandelten, bis hin zu Schopenhauer und Wagner, den wahren Vollendern der Romantif. Das Land der Griechen mit der Seele suchend jog die Sehnsucht aus und kehrte nicht wieder; im Meer der unendlichen Leidenschaft schwoll sie zu metaphysischer Tragit und Musik. Und daraus ward Niehsche geboren. Drei Elemente bauten ihn auf: er hat sie selber bekannt. Er nannte es die drei Glücksfälle seines Lebens: daß er in jungen Jahren sich in der Nahe der Griechen heimisch machen durfte, daß er Schovenhauer ergeben mar, und daß er von Kindesbeinen an ein Liebhaber der Musik gewesen. Ist er nicht der geborene Romantiker? Und alle drei Jugendideale schlugen zusammen in seiner Erstlingsschrift: Die Geburt der Tragodie (der griechischen Tragodie) aus dem Geiste der Musik. Aus dem Geiste der Musik, ber romantischen Runft, aus der Elegie, der Lyrik, der romantischen Poesse. Ja, die Nomantik war seine Wiege — sie war auch sein Grab; sein Leben war Emanzipation von der Nomanzik, vom Ende der Nomantik, aber eben darum Nückkehr zur Nomantik in umgekehrter Nichtung. Und je tiefer er gegen sich selbst gekämpst, um so tiefer hat er sich wiedergefunden, Nietssche der Nomantiker.

Es ist an der Zeit mit der Vorstellung zu brechen, die vom Nießschekultus wie vom Nießschehaß gleicherweise genährt wird, als sei es eine völlig fremde, alleinstehende Erscheinung, die unter dem Namen Nießsche wie zufällig und plößlich als Heil oder Unheil in unsere Zeit kam. Den einen siel er als strahlendes Meteor vom Himmel, für die anderen brach er aus den Wäldern als blutdürstiger Wolf in unsere Kultur herein. Nießsche siel nicht vom Himmel, und er kam auch nicht aus den Wäldern. Oder meint man wirklich, er sei der Nschingiskhan, den er spielt, die brutale Zerstörerfaust, die nicht weiß, was sie tut? Man sehe seine Vergangenheit und frage sich, ob aus solchem Holze ein Barbar entsteht.

Der Erzieher

Aus alten angesehenen Pastorenfamilien (wie übrigens auch die Brüder Schlegel) stammte er vom Vater wie von der Mutter her. Von seinem Großvater gibts eine Schrift über "die immerwährende Dauer des Christentums, zur Veruhigung bei der gegenwärtigen Gärung". Sein Vater war Prinzesssinnenerzieher und verdankte seine Pfarrstelle der besonderen Gunst des preußischen Königs. Sinn für aristokratische Formen und gute Sitte, strenges Ehrgefühl und peinliche Ordnungsliebe waren in der Familie heimisch. Nach des Vaters frühem Tode lebte der Knabe in der streng kirchlichen und königstreuen Besamtenstadt Naumburg; dann ward seine gymnasiale Vildung

glanzend vollendet in der berühmten Klosterzucht Schulpfortas, dann die philologische Studienzeit unter der Autorität des strengen Methodikers Nitschl, dazwischen sein Militärdienst, und dann ward er, fast noch ein Jüngling, auß akademische Kastheder berusen in der ernsten, frommen, altehrwürdigen, patrizisch regierten Stadt Basel. Wahrlich, alles, was auf einen Menschen an Erziehung einwirken kann, hat auf Nietzsche geswirkt: Familiensinn, Loyalität und Kirchlichkeit, Bureaukratie und Patriziat, Schulzucht und militärische Disziplin, methodische Wissenschaft und Lehrberuf, alle Geister der Tradition und der Autorität sprachen zu ihm in einer Stärke und Vereinigung wie zu wenigen Menschen: ein Muster von Tugendernst mußte daraus erstehen, ein treuester Verehrer der guten alten Zucht und Sitte, eine würdigste, sestesse Stüße der Gesellschaft, und es ersstand — das Gegenteil.

"Gerade die erhaltenden Geschlechter und Raften find es, in denen solche Nachschläge alter Triebe vorkommen." Go legt ers nabe ihn als Atavismus zu verstehen? Doch damit ware die Frage in die Ferne geschoben. Man ist nun wohl rasch mit der Untwort bei der Sand: er ward eben zu viel erzogen, und darum mußte der Umschlag kommen, die Emporung gegen die Erziehung, die Rache gegen den erlittenen Zwang — Nein, ihm ist nicht Gewalt geschehen; er liebte die Erziehung, er übertrieb sie von fruh auf. Eine Rindergeschichte ift bezeichnend. Der Gechsiährige kommt auch bei einem Platregen langsamen Schritts aus der Schule, weil in den Schulgefegen ftehe, die Knaben follen ruhig und gefittet nach Sause geben. Aber auch der Mann erklarte: "Alles Illegitime ist wider meine Natur". Das sollten seine falschen Verehrer sich merken. Ein "ungeheuer artiger", anerkannter Mufterknabe war er im Mutterhaus und in der Schule, wo er ob feines gefitteten Ernftes und seines frommen Pathos der kleine Pastor hieß. "Fris als Er-

zieher" beißt ein Kavitel der Biographie, und er wars für seine Umgebung, für Schul- und Studiengenoffen6, er hat ja spater nicht nur "Schopenhauer als Erzieher" geschrieben, nein, auch Barathuftra als Erzieher, Zarathuftra als harteften aller Erzieher — er hat die Autoritäten seiner Jugend geschlagen, nicht weil sie ju viel, nein weil sie wenig, ju weiche Erzieher waren. Er wollte die Erzieher noch erziehen — darum schlug er sie. "Erzieher ergieben! aber die ersten muffen sich selbst erziehen, und fur diese schreibe ich." "Bu sich selbst kommen heißt sich auf seine Er= zieher befinnen." Er hatte Schopenhauer nur als einen feiner "Zuchtmeister" gepriesen; der Philosoph als solcher ward ihm "Erzieher". Er war zeitlebens ein Suchender nach bem Schwersten an Erziehung, und nicht als Reind, sondern als Kanatiker der Erziehung muß man ihn versteben. "Erziehung ist alles zu Hoffende", fagt er. "Es wird irgendwann einmal aar keine Gedanken geben als Erziehung."

Man meint vielleicht, die harte Zucht der Jugend ist ihm zu Kopf gestiegen. Nein, sie traf ihn nicht hart und fremd, sie traf die Phantasie seiner innersten Natur, sie kam ihm romantisch. Es ist nicht Zufall: auch der weiche Novalis preist z. B. Schiller "als Erzieher des künftigen Jahrhunderts" und schätt selbst Krankheiten als "Erziehungsmethoden". Es steckt ein Nomantisches in aller Erziehung, sosern sie in die Ferne treibt auf ein ideales Ziel. Die Nomantik ist zu Ende, wenn die Erziehung fertig wird, und darum durste sie nie fertig werden sür Nietzsche, darum mußte er sie ewig überstügeln mit seiner Sehnssucht, mußte er seine Erzieher durch Erziehung schlagen und sie verachten, weil sie fertig wurden. Er war ein "Streber" des Geistes, ein Mann des ewig entsliehenden Ideals — und das heißt ein Romantiker.

Und nun fehe man, wie mehr oder minder feine gange Ents

wicklung, schon feine Geburt unter dem Zeichen der Romantik fteht. Go recht in der Beimftatte der Frühromantik, in mittelbeutscher Landlichkeit ward er geboren. Lieder aus der Groß= vaterzeit umklingen feine Wiege, und die Grofmutter kann von literarischen Kreisen Altweimars erzählen?. Seine Jugend verlebt er in der Beimatsgegend des Novalis, in den fich der Jungling vertiefte. Und zugleich wird ein anderer Romantiker sein erklarter Lieblingedichter, Solderlin, der gleich ihm feine Deutschen als Barbaren, Rachmenschen und Philister anklagt, gleich ihm "das Geschlecht der kommenden Jahrhunderte" liebt und in beffen Soperion man bereits den Vortraum des Uebermenschen erkennt. Der erfte grundliche Geschichtsschreiber der Romans tif, Roberstein10, wird Niehsches Lehrer in Schulpforta, und fein bester Studienfreund wird Erwin Rohde, der Entdecker des Romantischen im Griechentum, der die deutschen Romantiker als feine Beistesverwandten fühlte und wurdigte" zu einer Zeit, ba nicht einmal ein Feind mehr von ihnen sprach. Und was ant= wortet Rietische dem Freunde, der die Bielgeschmahten empors hebt? "Wie fehr wir beide dieselbe Strafe ziehn, ift mir wieder an einem wirklich amufanten Synchronismus flar geworden; wir trieben namlich genau zur selben Zeit Romantik und sogen mit gieriger Rafe anheimelnde und verwandte Dufte. Porallem aber: Die geistigen Bater Niehsches sind Schovenhauer und Wagner, und er felber hat sie ausdrücklich als die größten Forts seker der Romantik erkannt, er schrieb als ihr begeisterter Apostel, er lebte gant in ihnen, bevor er Nietsche ward.

Spiel und Traum

Doch was sollen die Namen? Der Geist der Romantik beherrschte seine ganze Entwicklung; lange noch blieb sein Liebs lingswort das zart romantische "sinnig"2; öfter klingen in seinen

früheren Notigen und Briefen die Wahlsprüche der Nomantik an13 von der mondbeglanzten Zaubernacht, vom Denken in Tonen, denn Gedanken stehn zu ferne - und es bleibt nicht bei ben Citaten. Man lese nur die Biographie. Gin Kapitel ift überschrieben "der romantische Garten", ein anderes "phantastische und wirkliche Kerienreisen". Und seine ganze Jugendzeit ift voll von romantischen Traumen, romantischen Spielen, romantischen Epaziergangen, romantischen Freundschaftsbunden auf Burgen geschlossen, vor allem voll von den romantischen Kunsten Lurik und Musik. Und der junge Niehsche treibts sustematisch. Er phantafiert nicht nur allabendlich im Musikzimmer zu Schulpforta; eine Zeit lang macht er jeden Abend ein Gedicht; er grundet eine Gesellschaft, die jedes Mitglied zu regelmäßiger literarischer oder musikalischer Produktion verpflichtet. Und in den Liedern, die er dichtet und komponiert, klingen die alten Saiten der Romantik, da tonts von Mondesglanz und Abendgold, von Bogelfang, von Beimatsgluck und Lebewohl. Der Student geht dann nach Leipzig, wefentlich um fich in Musik auszubilden; denn er schwankt gelegentlich geradezu, ob er sie nicht zu seinem Berufe machen folle'4. Schumannsche Musik, die er doch bald als Romantik durchschauen sollte, Schopen= hauer und einfame Spaziergange nennt er dort feine drei Erholungen von der Philologie. Und lange noch ging den Freunden Nietssche und Robbe die Philologie mit Musik und Philosophie zusammen "im alten Dreiklang", und der junge Professor spricht von der Philologie als "Condichterin dieser unsterblichen Musit" - benn lange noch fühlt er die Dinge tonen, holt er seine Bilder aus dem Reiche der Musik, auch als er es nur aus feindlicher Ferne sehen wollte15. Er hort "hoch über Schopenhauer die Musik in der Tragodie des Daseins"; er hort Musik, wenn er denktie. Er schaut wie Fr. Schlegel

zurück auf seine "Musik". "Musik für solche, die auf Musik getauft sind", nennt er fein Erstlingsbuch, an dem er bes flagt, daß ers geschrieben, nur geschrieben: er "hatte singen follen"! Und er verkundet darin die romantische "Schentitat des Lyrifers mit dem Musiker"; er verkundet die Musik als Runft des Dionysos — und blieb nicht Dionysos der Gott seines Lebens? Er hatte singen sollen — nein, er hat gefungen. Niehsches Sprache, dieses Wunder an Modulation, schwingt sich wie die Liebe der Nomantik über alles Denken und Sprechen weit hinaus ins Unfagbare, wo nur der Son noch hinreicht, jedes Wort wiegt sich in hundert Unklangen, zittert ausholend zu taufend Nachklangen, und alle Worte find nur wie Sterne leuchtend und tangend auf abgrundtiefer, rhythmisch wogender Klut. Und das Geheimnis diefer Zaubersprache fei "der Rrieg"? Er ifts nicht mehr als die Diffonanz das Geheimnis der Musik. Denn diese Sprache verschlingt auch "den Krieg" als bereichernde Dissonang; sie ist Musik, die gewaltigste und zugleich Die zarteste seit Richard Wagner, ja zarter noch, weil sie alle Musik ins graue Gewand der Worte kleidet, allen Reichtum auf die Spike des Wortes zusammenzieht. Aus dem sprechenden philosophischen Musiker entstieg der musikalische Philosoph! Und vielleicht ist diese Umkehrung der lette Grund, daß er gegen feinen Bater ftreiten mußte.

Musik, Philosophie und Philosogie bilden den "beherrschenden Dreiklang" für Nietzsches Entwicklung: Musik, die Kunst der Künste für die Nomantiker, zusammenklingend mit Philosophie, deren starker Einschlag die Nomantiker gleich Nietzsche zu rätselshaften Mischwesen stempelt von Denkern und Dichtern und sie vielleicht am meisten von der sonst so verwandten Sturms und Drangperiode scheidet<sup>17</sup>, und dazu endlich Philosogie, aus der auch wiederum die Nomantik emporstieg, — weniger in Solders

lins Gracomanie, als in den ersten flaffischen Studien der Bruder Schlegel und Friedrichs Wincfelmannbegeisterung, bis fie gleich Niehsche vom flassischen Ideal sich abkehrend zeigen, daß sie im Klassischen nur das Ideal, im Land der Griechen nur das Land der Zukunft suchten. Auch sie die Zukunft! Sind sie doch gleich Niehsche Kinder der Sehnfucht, die sich mifver= stand! Movalis wird zum traumenden Seher und spricht am liebsten im Juturum, und Friedrich Schlegel fpricht fo program= matisch, daß er sich als dunkler Prophet und bloger Planemacher rechtfertigen muß, ein ewig Suchender, ein Wandernder und Traumender, wie alle Nomantiker! Aber auch Niehsche traumt und wandert. Allerlei weissagende Traume spinnen sich tief hinein in fein Jugendleben18. Gein Erstlingswerk zeigt sufte= matisch, Wagner citierend, alle Poesie als "Traumdeuterei" und preift Somer als ten traumenden Griechen, ja es findet mit Schovenhauer den Traum fur die Erkenntnis des Welturgrundes wertvoller als das Wachen. "Traum schien mir die Welt." "Es ist ein Traum, ich will ihn weitertraumen."

Er hat ihn weitergetraumt mit Bewußtsein, den Traum des Lebens: er habe entdeckt, daß die ganze Ur= und Tierzeit in ihm forttraume und daß er diesen Traum des Seins forts sehen musse; er fühlte auch sich den Erkennenden unter all den Traumenden und will die Allgemeinheit und Dauer des Traumes aufrecht erhalten wissen, er mache es im Wachen wie im Traume: er ersinde und erdichte erst den Menschen, mit dem er verkehre, und vergesse es sosort. "Was wir im Traume oftmals erleben, gehört so zum Gesamthaushalt unserer Seele wie irgend ein "wirklich" Erlebtes: wir sind vermöge desselben reicher oder armer, haben ein Bedürsnis mehr oder weniger und werden schließlich am hellen lichten Tage und selbst in den heitersten Augenblicken unseres wachen

Geistes ein wenig von den Gewöhnungen unserer Eraume ges gangelt."

Traumend zu wandern war nach dem Ginn der Romantiker, und darum waren sie leidenschaftliche Spazierganger. Den Sang zum Spazierengehen findet Niehsches Biographin bei den Naumburgern heimisch; er vertieft sich bei Niehsche, der sich seine Gedanken "ergangen" hat, wie er zugleich sich in ihnen erging. Er fühlt sich und schreibt als der "Wanderer"19; und alle roman= tischen Selden sind Wanderer. In früher Kindheit schon trat ihm dies von den Nomantikern gepflegte Bild des Wanberers ruhmreich entgegen in Seume, seinem Landsmann aus dem Nachbardorfe. Sonderbar, wie schon den Knaben allerlei Kernes und Hohes phantastisch umspinnt. Nach dem Romantiker auf dem Throne ward er Friedrich Wilhelm genannt, und er freut sich, daß fein Geburtstag, zusammenfallend mit dem des geliebten Ronigs, feierlich begangen ward. Ertraumtvon feinen ge= glaubten Alhnen, den polnischen Grafen Niegky. Er hort seinen Vater als hofmann ruhmen, er wird von einer wunderschonen Groffürstin öffentlich gefüßt und dadurch zum leidenschaftlichen Ruffenfreund. Man achte: er ist nicht Ruffe, nicht Pole, er ist nicht Königssohn, nicht Höfling und nicht einmal adlig, aber all das schwebt um ihn als Stoff seiner Traume — das ift Ro= mantif.

Er traumt Fernes und Nahes; er traumt sich Freunde. Denn auch er ist ein Freundschaftsverehrer so heiß und lebensslang wie nur noch ein Nomantiker. Aus der Hutte seiner Einssamkeit stieg Sehnsuchtsrauch gen Himmel; er glaubte an die "Sternenfreundschaft" mit denen, die er auf Erden am heftigsten bekämpft. Er kampfte am heißesten gegen die, die einst seine Freunde waren, und er kampfte gegen sie, weil sie es waren, weil er sich in ihnen getäuscht, weil sein Ideal von Freundschaft

über sie hinausgeflogen. Er hatte die Freunde mifverstanden, weil er sie dichtete. Die Romantiker kennen es. "Freunde muffen fich mifverstehen", fagt Tieck, und er fordert Geheimniffe gerade zwischen Freunden. Huch die Romantiker genießen die Freundschaft mehr noch im Joeal wie als Wirklichkeit, und auch Nietssche genoß wirkliche Freundschaften in den gleichen Lebensjahren wie die Frühromantiker, fast reicher noch als sie. Sieht man, welch wichtige Rolle die "Freunde" schon in seinen Schuljahren svielen, welch tiefgebende Bundniffe der Student und noch der Professor knupft, so hat man den Eindruck einer vollig unmodernen Freundschaftsromantik, die sich rachen mußte. Ein Wechsel leidenschaftlicher idealisierender Anziehung und nachfolgender Enttauschung find feine Freundschaftserfahrungen, bis schließlich nur die Enttauschung blieb20, bis er einsam ward, nicht weil er zu klein, sondern weil er zu groß von der Freund= schaft dachte. "Misanthropie ist Folge einer allzubegehrlichen Menschenliebe," bekennt er und klagt: "Wie vereinsamt ift jeder Mensch!" "Immer mehr Ginsamkeit, immer kaltere Winde umblasen mich." "Nichts um mich als meine alten Probleme, Die alten rabenschwarzen Probleme! — Dies ist Einsamkeit!" "Jahrelang kein Tropfen Menschlichkeit, kein Sauch von Liebe!" Freundschaft sieht er noch spat "hoher" als anderes — "aber wer kennt sie?"

Dieser anscheinende Fanatiker des Individualismus denkt und fühlt sich immer sozial. Der Gymnasiast stiftet mit zwei Freuns den seine Germania, der Student tritt in die Franconia, und, vom Burschenschaftsleben enttäuscht, hilft er den philologischen Berein begründen. Für die Freunde dann der Basler Zeit träumt er ein "Musenkloster" — wie einst die Romantiker unter einem Dache wohnend, Sympoesie treiben wollten. "Die Berbindung eines großen Zentrums von Menschen zur Erzeus

gung von befferen Menschen ift die Aufgabe der Zukunft." Er fieht sich immer im Rampfe, aber er sieht sich auch immer im Bunde mit anderen. "Ich traume eine Genoffenschaft von Menschen, welche , Vernichter' beifen wollen". Er traumt von Runftlerbunden, er ipricht immer von feinen "Brudern und Genoffen"; er will die "Geburt der Tragodie" geschrieben haben für "Cingeweihte", für "Blutsverwandte in artibus", für "Mit= schwarmer", (wie Schlegel seine Lucinde und Novalis seine Fragmente). Er sagt immer "Wir" — "Wir freien Geister" ift das stete Cubjekt im "Menschlichen, Allzumenschlichen". Doch spater fah ers ein: "ich brauchte immer wieder Freundschaft" — "So habe ich mir, als ich Gefellschaft brauchte, die freien Geister erfunden, die es nicht gab". Er brauchte immer Gefellschaft — noch Zarathustra muß sich seinen Jungern mitteilen. Nietssche der Romanifer konnte ohne Freunde nicht leben. Gie mußten ihn entrauschen, weil er sie dichtete, und wiederum, weil sie ihn entrauschten, muß er sich neue Freunde dichten. Tragisch edel bekennt es der Nachgesang im "Jenseits von Gut und Bofe": Er harrt der Freunde, und fie kommen, aber sie kennen ihn nicht mehr. "Ihr wendet euch? D Berg, du trugft genug. Stark blieb die Soffnung: halt neuen Freunden deine Euren offen! Die alten lag" - "Der Freunde harr' ich, Tag und Nacht bereit, der neuen Freunde! Kommt! 's ift Zeit! 's ift Zeit! Dies Lied ift aus — ber Sehnsucht füßer Schrei erstarb im Munde!"

Musik und Lyrik, Freundschaft und Sehnsucht, Wanstern, Träumen und endlich Spielen — all diese Gefühlssmächte und Phantasietriebe der Romantik begleiten Nietsche durchs ganze Leben von Kindheit auf. Der Knabe sitht sinnend wie im Zaubergarten, stüstert der Schwester schreckhafte Märschen ins Ohr, horcht auf die leisen Stimmen der Natur und

auf das ferne Jauchgen der Wingerfeste. Wenn der erste Band der Biographie oft kindlich-sentimental anmutet, seitenlang Kindersviele beschreibt, so schiebt man das erst vielleicht auf die weibliche Autorhand. Jest sehe ich, was dahinter steckt. Es ist eine ganze phantastische Marchenwelt, die sich der kleine Niehsche aufgebaut, es ist echteste Romantik in Kinderschuhen21. Im Manne ift mehr Kind als im Jungling, fagt Niehsche, und weiter: Dielleicht bleibe der Mensch ein ewiges Rind, und feine feierlichsten Begriffe ein Kinderspielzeug, das er immer gegen ein anderes eintausche. Und abnlich sagt es Tieck: "der Mann spielt nur mit anderen Dingen als das Rind." Alles ein großes Spiel, verkundet der Romantiker, und man wird Rietsche nimmermehr verstehen, wenn man ihn nicht auch als einen großen Spieler nimmt, einen Spieler des Beistes, einen Spieler mit Welten um Tod und Leben, einen Spieler auf einer unendlichen Barfe der Phantasie, so verloren, so überschießend in seiner Phantasie, wie keiner sonst war, keiner außer der Romantik. Nietssche ohne Phantasie lesen, Nietssche wortlich nehmen — das heißt ihn richten. Aber im Spiel der Phantasie da werden die Schauer des Wildesten ertragbar, da werden die Verbrechen groß und erhaben. Das über= schiefende Spiel der Phantasie ist die Signatur der Romantik, und die Gegenfaße finden sich im Unendlichen der Phantasie, und Liebe und Kampf, die Gesten der Romantik und Niehsches werden eins im Spiel. Wer Tieck gelesen, weiß, daß sich in Die Nomantik der Liebe eine Nomantik des Schreckens, des Berbrechens, des Krieges schlingt. Niehsches trube Jugendeindrücke22 steigern schon die Rindesphantasie ins Dustere, Schrecks hafte. Er sieht mit des Vaters Tod "schwarze Wolken" und "himmelsschläge" in sein Leben kommen. Er bichtet Bewitter= sturme, grauenhafte Seeabenteuer. Er liebt ben rieselnden

Schauer von Kindesbeinen an. Nietssche will der grausame Krieger des Geistes sein, und das heißt, er spielt ihn, er spielt ihn von früh auf. Räuber= und Kriegsspiele erfüllen den Knaben, und er treibt sie fast wissenschaftlich, methodisch<sup>23</sup>.

Er svielt mit Weinen und Lachen. Im Vossenreißer sieht sväter Nieksche einen Vorläufer des Genies. Für Tieck ist der Mensch überhaupt ein "Vossenreißer". "Alles ein großes Spiel", "eine Vosse, in der fürchterliche und lächerliche Gestalten seltsam durcheinander gemischt sind, die sich gegenseitig nicht kennen und doch durchkreuzen. So entsteht, so vergeht das Leben des Menschen." "Unheimlich ist das menschliche Dasein, und noch immer ohne Sinn", fagt Zarathuftra, "ein Poffenreißer kann ihm jum Verhangnis werden." Auf dem Markte zu Naum= burg fah der junge Nietssche jenen Turmseiltanger, den er spater in der Einleitung des Zarathustra vom Possenreißer überspringen und zu Tode fturgen laft. Es ift die echteste Farusstimmung und Euphorionphantasie der Romantif24, die himmelhoch spielend, tragisch sich übersteigt und sich zugleich überspringen kann mit dem Lachen der Fronie. Wie fagt Novalis? "Der Alkt des sich selbst Ueberspringens ist überall der hochste." Und mit er= schreckender Deutlichkeit wird hier Zarathustra durch Tiecks Lovell erlautert, wo es heißt: "Gefühl und Verstand sind zwei nebeneinanderlaufende Seiltanger (!), Die fich ewig ihre Runft= stucke nachahmen; einer verachtet den andern und will ihn über= treffen."

Es gibt noch besondere früh gelegte Phantasiekeime des Uebermenschen. Der Knabe gedenkt eines Hünengrabes nahe seinem Heimatsdorf. Er beschreibt dann, wie ihn in der düssteren Sakristeider väterlichen Pfarrkirche das "übermenschliche" Bild des heiligen Georg immer mit geheimem Schauder erstüllte. "Die hehre Gestalt, die furchtbaren Waffen und das

geheimnisvolle Jalbdunkel ließen mich ihn immer nur mit Scheu betrachten. Einst sollen seine Augen erschrecklich gefunkelt haben, sodaß alle mit Grausen erfüllt worden waren." Ist es nicht wie eine Urgestalt des Uebermenschen? Und ist vielleicht der Uebermensch der im Traum aufgegangene Nitter St. Georg, der seit den Kindertagen in Niehsche schlummerte? Jedenfalls sagt es viel, daß ihm früh das Heilige zugleich dämonisch entgegentritt, düster geheimnisvoll, heroisch furchtbar, seierlich wassenstatend.

Triumph

Aber noch viel reichere Bilder des Beroischen, Kriegs= gewaltigen umschwebten Nietssches Kindheit, noch ganz andere Schatten des Uebermenschen gingen da um. Wahrlich, der Gott der Schlachten hat gar machtig gefat auf Niehsches Beimatsboden, und all die Saat ift herrlich aufgegangen in feiner Kriegsphantasie. Wo Niehsche geboren ward, da hat die Erde gebebt von allen Damonen und Kurien der Neuzeit: es war das Schlachtfeld Europas. Die großen Bolferkriege, der dreißigjahrige, der siebenjährige, die Rapoleonischen ließen dort Erinnerungen, die das Kindergemut Niehsches aufsog. Eine halbe Stunde von seinem Seimatsdorf, so meldet er, liegt Lugen. "Zweimal wurden hier ungeheure Schlachten geschlagen, und mit dem Blute fast aller europäischen Nationen ist dort der Boden getrankt. Ehrende Denkmaler erheben sich hier und verkunden mit beredter Zunge den Ruhm der gefallenen Selben." Go schreibt er noch nicht vierzehniährig. Unweit Lugen liegen Groß= gorschen und Roßbach und die Leipziger Felder. Gustav Abolf und Wallenstein, der große Friedrich und Sendlig und Blucher grußten ihn, und vor allen Napoleon. Und er, den Niehsche aus allen modernen Menschen heraushob als den großen Fort-

feber ber Renaiffance, als den Wiedervermannlicher Europas, ber "den Soldaten, den großen Kampf um Macht wiederaufweckte" und dem "fast alle hoheren Hoffnungen des Jahrhunderts verdankt" werden, Napoleon, "jener einzelnste und spatest= geborene Mensch, den es jemals gab", - Dieser wohl deut= lichste Vorläufer des Uebermenschen spielt gar machtig schon in seine Kindertraume. Wenn die Mutter die Franken Kinder unterhielt, gelangs ihr am besten mit einer Dichtung aus ihrer Jugendzeit: Napoleon auf St. Helena. Wenn die Grofmutter in der Dammerstunde erzählte, horte Frit am liebsten von Krieg und Napoleon. Und die Großmutter schildert Napoleon, daß die Kinder nicht zweifeln, sie sei dabei gewesen; sie schildert voll Bewegung die grausige Kriegszeit, die sie immer in der Nahe der Schlachtfelder durchlebte, die plundernde Truppenhorde, die sie nach den Tagen von Jena das ode Saus durch= wühlen sah, dann bei Leipzig das unheimliche Marschieren all Die dusteren Rächte hindurch, das schauerliche Pochen an den Fensterladen, das ihren Gatten zu Rat und Silfe und oft zu Sterbenden rief, und das sie noch jahrelang aus ihren Traumen aufschrecken ließ. "Es war aber doch ein ganz Großer", horte sie dann der junge Nietssche von Napoleon sagen. Un solchen Er= zählungen nahrte sich seine bewundernde Reigung für das, was schauern und leiden macht.

Auch ohne fremde Erzählungen füllte die junge Phantasie sich mit Kampsesbildern. Man denke, das Bewußtsein Nießsches erwacht im Jahre 48, und eine seiner frühesten Erinnerungen — dahinfahrende Wagen mit jubelnden Scharen und wehenden Fahnen — weist in die Sturmtage der Revolution. Den Zehn=jährigen erfüllt der russische Krieg mit jugendlich eifrigster Teil=nahme<sup>25</sup>, und dann ward gleichsam unter Kanonendonner der Jüngling zum Manne. Der 64 er Krieg fällt in seine Abitu=

Joël, Miensche

rientenzeit, der 66er in seine beste Studienzeit, der 70er in den Beginn seiner Lehrtätigkeit, und dazwischen noch 67/68 dient der Doktorand als einjährigsfreiwilliger Kanonier. Das sind die eigentlichsten Werdejahre Niehsches. Wundert man sich noch, daß ihm der männliche Krieger als Ideal aufging, daß er "das klassische Zeitalter der Kriege" gekommen sieht und nichts anderes will, als mit dem "Schlachtlied der Wahrheit" den Krieg auch ins Neich des Geistes zu tragen? "Unsere Zeit ist wie ein Soldat, der marschieren lernt", sagt er, und zählt unter den sechs "günstigsten Remeduren der Modernität" neben drei physischen Verbesserungen auf: allgemeine Wehrpslicht mit wirklichen Kriegen, bei denen der Spaß aushöre, nationale Vorniertheit und militärische Strenge.

"An der Wiege" seiner Erstlingsstudie sieht er "keine Grazien; vielmehr brummte es aus der Ferne wie von Königgräß."
"Bährend die Donner der Schlacht bei Wörth über Europa hingingen", sammelte er Gedanken "mitten in den Schrecken und Erhabenheiten des ausgebrochenen 70er Krieges", bis er endlich, "in jenem Monat tiefster Spannung, als man in Versailles über den Frieden beriet, auch mit sich zum Frieden kam und "die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik" letzgültig bei sich sestellte." Es war die Geburt Nietzsches aus dem Geiste des Krieges. Ist nicht die Tragodie die Verklärung des kämpfenden Heldentums, und der dionysische Rausch, aus dem er sie erstehen ließ, der Enthusiasmus, die opferfreudige Begeisterung? "Vor der Tragodie seiert das Kriegerische in unserer Seele seine Saturnalien — der heroische Mensch preist mit der Tragodie sein Dasein."

Die ersten Viktoriaschusse klangen ihm ins Ohr, als er seiner Schwester eine erste Studie vorliest: über dionysische Weltansschauung. Aus dem heroischen Rausch, aus dem vollen, tonenden, machtigen deutschen Kriegss und Siegesrausch ist Niehsche

emporgestiegen. Und wenn er sündigte, und wenn er wehetat mit seiner Lehre, wie auch der große Krieg wehetut — so soll man denken, sie kam doch als ein Kind aus großen Tagen, als Uebersschwang der Heldenzeit. Der Sturmeszug des Siegers tont in Niehssche fort mit ungezügelter Berserkerkraft; seine Bacchantik ist der verewigte Triumph, sein Uebermensch der nach innen gesdrängte und dort ins Unendliche, zum Himmelsstürmer gewachssene Kriegsheld; in den Fansaren seiner mächtigen Sprache dröhnt der Sieg, da braust der Ruf wie Donnerhall mit einem Scho weit hinaus über Zeit und Baterland bis in des Geistes fernste Täler. Die Kriegsseuer sind erloschen, aber aus ihnen war ein letzer, seinster Rauch emporgestiegen zur höchsten Höhe des Geistes, und der blieb stehen und ist noch heute sichtbar in Kriedrich Niehssche.

Als Niehsche so hoch gestiegen war, da fah er auf sein Baters land herab und fand es flein. Die Wirklichkeit ernüchterte wieder. Steckt nicht in Bismarck viel vom Uebermenschen? Aber auch Bismarck war wirklich, und so enttauschte er den Romantiker Niehsche. In der Grundung des Reiches fah er eine Sattigung, und er hafte die Satten. Im Rausch der Sehnsucht und des Kampfes, da fühlte er sich eins mit seinem Bolke; als aber dem Bolk der Rausch verflog und die Sehn= fucht gestillt war, da trennte er sich von seinem Volke und nahm die Sehnsucht mit sich fort und trug den Rausch empor zur Weltbacchantif. Er konnte ohne die Sehnsucht nicht leben; denn er war ein Romantiker. Und wurden die Deutschen nicht darum das Volk der Romantik, weil sie das Volk der lange ungestillten Sehnsucht waren? Jahrzehntelang fragte man vergebens dann: wo ift die Geifte sfrucht der deutschen Siege? Nach einem Menschenalter kommt die Untwort: sie zeigt auf Nietssche. Als die Siege den deutschen Geist befriedigt, daschliefer ein und ließ

dem Leib die Herrschaft im Materialismus. Niehsche aber, deutscher als die Deutschen, wollte über den Sieg noch siegen und hielt allein im schlafenden Volk der Dichter und Denker die alte deutsche Sehnsucht, das Feuer der Romantik wach. Wenn eine Schuld in Niehsche ist, so ists die Schuld der Romantik, der Ueberschwang, aber der Ueberschwang der Phanstasie, die Koog des Helden, aber des Helden in der Tragödie.

Sonderbar! Berade die Jahre um 70 herum bedeuten überhaupt in Deutschland den Sohepunkt der tragischen Stimmung und des Vessimismus, dessen lauteste Verkunder, Sartmann, Bahnsen, Mainlander, damals auftraten. "Um Jahrestage von Sedan" - so unterzeichnete der schwarzeste der Pessimisten, der Autor des "Tragischen als Weltgeses", Jul. Bahnsen die Vorrede feiner Geschichtsphilosophie, und Niehsche bekennt sich wie Nichard Wagner damals begeiftert zu Schopenhauer. Ift es so wunderbar? Der Pessimismus ist die Kriegserklarung gegen die Welt, die Feindschaft zwischen Ideal und Leben, der Kampf zwischen Denken und Gein. Die innere Kampfftellung harmoniert mit der außeren. Es ist doch nicht Zufall, daß Hartmann, Mainlander, Bahnsen freiwillig Goldaten wurden, daß peffimistische Dichter, wie Kleist, Puschkin, Lermontoff, Tolstoi Offiziere waren, Byron als Kampfer starb. Sast kann man sagen, 66 und 70, da siegte der deutsche, tragische Ernst über den heiteren Geist von Wien und Paris, da siegte Wagner über Strauf und Offenbach.

Indessen, die Oper ist kein Schlachtfeld und der Denker kein Krieger, sondern nur ein Krieger in der romantischen Phantasie. Schon Niehsches Aeußere scheint es zu verkünden — ein martisalischer Aesthet! Er selber spottet über seine Photographien, die ihn als Seerauber zeigen und als Heldentenor. Niehsche war kein Schauspieler, er rezitierte schlecht, berichtet Deussen.

Doch man lese seine Briefe damals: er genießt den Krieg gugleich als heroisches Schauspiel, in dem er felber tragisch mitspielt. Er sieht 66 keinen milderen Weg der Befferung ,als ben eines entseklichen Vernichtungskrieges", in dem er hofft "von einer franzosischen Rugel getroffen auf dem Kampfplatzu fallen." Und er läßt sich als Artillerist mit gezogenem Sabel photogras vhieren. Er svielte mit dem Kriege, aber es war mehr Tragodie als Romodie, und aus dem Spiel ward Ernft. Sein Militar jahr verbringt er zur Salfte auf dem Krankenlager. Und 1870 hat er nur die dustere Rehrseite des Krieges kennen gelernt im Lazareth; durfte er doch, durch feine Stellung Schweizer geworden, nicht mit der Waffe dienen, wie er es wunschte. Und wer nur je einen Stein erhoben gegen Niehsche, der halte ein vor diesem Bilde: er, dessen Lehre alle Bande der Liebe und Treue gerreift, eilt freiwillig herbei, bereit fein Leben hingugeben für das alte Baterland, und er, deffen ganze Lehre Rrieg verkundet, er pflegt in Liebe Feind wie Freund, und er, der das Berrentum predigt in stolzester Gewalt, er dient, er tut die nied= rigsten, widrigsten Dienste selbst für gefangene Turkos, und er, der Todfeind der Nächstenliebe und am meisten des Mitleids, der Verächter und Preisgeber der Schwachen und Elenden in feiner Lehre — er übt Rrankenpflege Tag und Nacht, opferwillig, bis er felber hinfinkt, geschwächt und angesteckt zu schwerer Rrankheit. Und diese Krankheit hat seine Gefundheit fur immer untergraben, sie ist, wenn nicht die einzige Ursache, sicher der Unfang all der Leiden, die ihn nicht mehr verließen, die seine Seele niederdrückten und schließlich umnachteten. Niebsche, ein Opfer des Krieges, und wunderbarer noch ein Opfer des Mitleids! Ja, so stehen Wirklichkeit und Phantasie: Niehsches Leben ein Siechtum, ein Martyrium, Nietssches Lehre ein Beldentraum! Begreift man jest, was feine Lehre fo groß und schon

macht? Sie sucht, sie ist Erhebung über das Leiden. Sie kommt oft hart und grausam, aber auch sein Leiden war hart und graussam. All seine späteren Schriften sind Ermannungen, sind Versuche der Genesung und wirkliche Genesungen, Auferstehsungen — für Stunden. Man lese die Vorrede zur "fröhlichen Wissenschaft": wie es da sprudelt von Frühlingsschauern, wie das Ganze geboren ist aus der Stimmung der Genesung, aus dem Triumph einer vom langen Winterdruck des Leidens erslösten Seele.

Aber man denkt klein von Niehsche, wenn man seine Schriften nur ansieht als Erholungen, Regenerationen eines Franken Mannes. Es ging um mehr als um feinen eignen franken Leib. "Ich weiß es gewiß, ich brauche mich nur dem Anblicke einer wirklichen Not auszuliefern, so bin ich auch verloren." Die Atmosphare seiner Kriegserlebnisse hatte sich, so schrieb er, noch lange nachher wie ein dusterer Nebel um ihn gebreitet: "eine Zeit lang horte ich einen nie enden wollenden Klagelaut264. Begreift man, daß er gegen das Mitleid ankampfen, sich von ihm loskampfen mußte wie von einem Seind und ein ftahlernes Berg ersehnte? Was aber war die Not des Tages gegen die Not, die nun von allen Seiten laut werdend Millionen Arme jum himmel streckte? Der Sozialismus kundete die Not der Menschenmassen, der Darwinismus die Not der Lebewesen im arausamen Kampf ums Dasein, der Vessimismus die Not des gangen Weltendaseins: das waren die neuen zeitbeherrschenden Welt= und Lebensanschauungen, und nun denket das alles eindringend auf die weichste, empfindungsvollste Denferseele, die da lebte, - mußte ihr nicht sein, als solle sie ersticken vor Jammer, mußte sie nicht fühlen, der Mensch geht zu Grunde am Mitleid, und ihn gewaltsam losreifen, wenn fie ihm noch einen Rest retten wollte von Lebensluft und Sonnenschein? Man sehe Niehsche vor dem dufteren hintergrund von Sozialismus, Darwinismus, Vessimismus, von dem er sich losgeriffen. Ohne diese Folie wird Nietssche jum Narr und Berbrecher. Mit ihr gesehen erscheint er als Held. Die Vessimisten, die um Die Kriegszeit schrieben, die wußten nichts anderes als: fampfen, leiden, sterben! Auch Niehsche wußte es damals nicht anders. Er schrieb, Schopenhauers Grundlehren hatten bei ihm die Reuerprobe bestanden, hatten sich als festgewurzelt erwiesen; "man kann mit ihnen sterben, das ist mehr, als wenn man von ihnen sagen wollte, man kann mit ihnen leben." Bald aber fand er nur ju fehr, daß man mit ihnen sterben konne, daß Schovenhauer sterben lehre und nicht leben; er aber wollte leben, und so drangte er zur Erhebung über das Leid, über das eigene und — als Philosoph — auch über das allgemeine Leiden, über das Mitleiden. Das war fein Abfall von Schopenhauer und zugleich von Wagner, dem er den Parsifal nicht verzeihen konnte, die Weihe des Mitleids.

Er verstand ja das Mitleid nur zu gut. Hatte er doch selber einst seinen Empedokles als Tragodie des Mitleids dichten wollen. "Im hervorbrechenden Uebermaß des Mitleids erträgt Empedokles das Dasein nicht mehr," heißts im Entwurf. Und Zarathustras Gott stirbt am Mitleid, und Zarathustras "letzte Sünde" ist das Mitleid, und Christi Wundergröße liegt ihm im Martyrium des Mitleids im Erbarmen mit der armseligen Menschenliebe. "Wo liegen die größten Gefahren? Im Mitleiden." Er sagts aus tiefer Erkahrung, und er selber hat den "Stolz des Auserwählten der Erkenntnis", "sich durch Verkleidungen vor zudringlichem Mitleid zu schüßen." Er weiß, was er an Mitleid zu fordern und zu geben hätte. "Je mehr ein Psycholog sich den ausgesuchteren Menschen zukehrt, um so größer wird seine Gefahr am Mitleid zu ersticken." Darum sucht er, was

die Herzen hartet gegen das Leiden, und darum sind ihm gerade "Erlösungen vom Pessimismus die großen Kriege, die starken Militärorganisationen, der Nationalismus." Die Pessimisten hatten eben die Zeit nur halb verstanden, sie haben den Krieg nicht ausgekostet; sie blieben beim Kämpfen, Leiden, Sterben; er aber will siegen.

Nietssche ward der einzige Denker, der den neuen Lebenston, den neuen Zeitgeist vorausempfand, der über die schwüle Rampfes= und Leidensstimmung hinauskam zur Siegesstimmung, und er feierte sie nun mit sturmischen Paukenschlagen und Freudentangen, mit wahren Orgien des Uebermuts. Der gange Niehsche ift nichts als dieser Stimmungsumschlag, als dieser Triumph des Lebens über das Leiden. Er kam wild und gewaltsam, aber es war ja auch ein Sieg so schwer, wie er selten errungen worden im Leben der Menschheit. Es galt für Niehsche eine ungeheure Erhebung über fich felbst und über feine Zeit, es galt eine Umkehr seines Wesens, ein Beraufholen neuer Rraft aus den Grundtiefen des Lebens, es galt das Schaffen einer neuen Seele, eines neuen Zeitgeifts. Man denke, Niehsche der leidendste Mensch seiner Zeit, der in seiner unendlichen Empfänglichkeit alle Schmerzen dieser Zeit mitempfand, die wie keine andere in Leiden schwelgte, wie sie die einzige in der Geschichte war, die einen reinen Vessimismus bekannte.

Und nun stand Niehsche da und fühlte die eigene Seele zerschnitten von tausend bitteren Zweiseln, und fühlte, wie sein siecher Leib Nein sagte zu seinem Leben, er sühlt sich zerfallen mit seinem Beruf, seinen Freunden, seinem Vaterland, sühlt, wie sie alle Nein zu sagen schienen zum Willen seines Wesens, er sühlt all die Verkünder der Not, all die "Prediger des Todes" an sich herankommen, er hort den nie enden wollenden Klagelaut, mit unendlichem Echo von Leiden des Krieges, vom

Elend der Massen, vom Kampf ums Dasein, vom All-Jammer der Welt, er sieht von überall ein schwarz aufgewühltes Meer des Leidens an sich heranschleichen — und da rettet er sich auf den Felsen Europas, und dort auf der einsamen Alpenhöhe antwortet er trokend mit einem Jodler der Freude, dort entringt sich der gequälten Brust zu allem Nein ein jauchzendes Ja. Niehsche nennt sich den Jasager, aber sein Ja ist noch umgürtet mit tausend blutigen Messen des Nein; denn dieses Ja ist erst in schwerem Kampse errungen.

Man muß es bekennen: Niehsche ist ein Trunkener, ein Siegestrunkener, und keiner darf Niehscheaner fein, der Berantwortung fühlt. Ich kann es kurz sagen, was ich über ihn glaube: Nietssche hat Recht mit all seinem Ja, Nietssche hat Unrecht mit all feinem Nein. Er hat, wie aus dem Schiffbruch seiner Seele und seiner Zeit, nur das nackte Leben und Streben gerettet, aber Die Guter Des Lebens preisgegeben. Nietssche ist ein Uebergang, kein Ziel, aber ein notwendiger Uebergang, ein notwendiger Umschlag. Mir ist es unbegreiflich, wie man Nietsiche als pathologisches Ungeheuer oder als ewiges Wunder anschauen kann. Noch nie vielleicht konnte man von einem Denker so einfach sagen: er mußte kommen, noch nie vielleicht erhob sich einer so klar und organisch aus einer gegebenen Situation als notwendige Reaktion und Fortbildung zu den herrschenden Zeittendenzen. Den demokratisch-sozialen Trieben der Zeit antwortet er klar mit seinem aristokratischen Individualismus, den Kampf ums Dasein laßt er — der direkte Kortseter Darwins — umschlagen in den Kampf um die Macht, die Defgendenz zum Affen in die Afgendenz zum Uebermenschen, Dieser hochsten Siegesauslese im Darwinschen Daseinskampf, und Schopenhauers Willensverneinung in Willensbejahung27. So sucht er überall Umschlag nach oben, ins Positivere.

Statt Masse, Kampf und Leiden setzt er Vornehmheit, Sieg und Freude.

Was aber, fragt man nun wohl, hat mit alledem die Romantik zu tun? Ich sagte, es war ein gewaltiger Stimmungsumschlag in Niehsche, und solchen Umschlagens ist nur eine romantische Seele fähig, das heißt eine Seele, in der die Stimmungen und ihr Wetterwechsel allmächtig werden können, eine Seele, die im Ueberschwang des Gesühls ihren Charakter wenden, von einem Extrem ins andere sich stürzen, bald himmelhoch jauchzend, bald zu Tode betrübt, wie alle Helden bei Tieck und Novalis, tanzend, lächelnd sich über sich selbst erheben, mit ihrer Lust und selbst mit ihrem schwersten Leide spielen kann, eine vielwandernde Seele, eine lyrische, dithyrambische Seele, die im Enthusiasmus alles anbeten oder alles zerstören kann. Eine solche Seele des Umschwungs, der unendlichen Flügelkraft mußte kommen, die Zeit zur Wende zu bringen, und diese Seele, die kommen mußte, war Friedrich Niehsche.

Es gibt ein Wort, das Niehsches Anfang und Niehsches Ende vereinigt: es heißt Dionysos. Die dionysische Weltansschauung — so hieß das erste Bekenntnis, das er niederschrieb; Dionysos sollte das letzte Kapitel seines Hauptwerks heißen, und an der Pforte des Wahnsinns nennt er sich selber Dionysos. Dionysos, der Bacchantengott, der Gott des Dithyrambus, des unendlichen lyrischen Enthusiasmus, kurz — der romantische Gott! Niehsche und die Romantiker, das sind die Bacchantenseelen, die Dithyrambiker der deutschen Literatur. Und die Bacchantik, das ist die seelische Gewalt, in der die tiesste Tragik umschlagen kann in das Jauchzen des Satyrspiels, in der die höchste Freude den Schmerz gebiert und der tiesste Schmerz die Lust. Die Alten wußten es — sie ketteten beide zusammen, und Niehsche wußte es. Er selbst ist solcher Umschlag. Aus

Schovenhauer und Wagner ist er hervorgegangen, und seine erfte Schaffenszeit steht in ihrem Banne, ift größtenteils ihnen und ihrem Preise gewidmet; sie find ihm die Berkorperer, die Heroen und Propheten der tragischen Stimmung, dann aber will er darüber hinaus. Erhebung über das Leid um jeden Preis — das ift der innerste Beruf feines Lebens und Denkens. Der Knabe schon predigt immer nur das Gine: Gelbstbeherrschung, und er übt sie. Er suchte schon das Leid, um sich darüber erheben zu konnen. Er brennt zweimal feine Sand an, um den Mut des Scavola zu beweisen. Was der Knabe körperlich, tat der Mann geistig: er hat sich immer das Starkste juge= mutet; alle seine Schriften sind folche Feuerproben im wahren Sinn, find gewollte Beroismen, find Gelbstprufungen, wieviel er ertragen konne - banach ausdrücklich schatt er die Menschen. "Die Machtigsten ehrten im Beiligen fich, bas Ratfel ber Gelbstbezwingung." Es zeigt, wie unfäglich viel ihm Moral und Religion bedeuteten, daß er nicht aufhoren kann fie ju bekämpfen — sie sind ihm das schwerste Opfer, und das gerade fucht er. Un allen Dingen und Problemen, das hat er oft gesagt, interessiert ihn nur das Versucherische, das Gefährliche. Es ist das Grunddogma dieser dogmenfeindlichsten Natur: wahr ift, was wehe tut; es ift geradezu Niehsches Aberglaube: was tief ist, ist bose. Man hat schon oft gesagt, Nieksche habe gegen sich selbst geschrieben; aber das ist garnicht das Eigentliche, der tiefere Grund ift, daß er gegen sich selbst schreiben wollte. Er hatte gegen sich selbst geschrieben, auch wenn er sich gang anders, entgegengesett gefunden hatte. Er wollte die Gelbstüberwindung um ihrer selbst willen. Die Zeit will sich verjungen, fich erhöhen durch Gelbstüberwindung - und darum, nur darum ist Nietssche der Mann der Zeit, darum ist er auch ein Mann für alle Zeiten, nicht weil er ein Ziel ist, sondern weil er der

Mutmacher überhaupt ist, Stachel und Vorbild zu jedem Beroismus.

"Was Qual und Entsagung betrifft, so barf sich das Leben meiner letten Jahre mit dem jedes Usketen irgend einer Zeit messen." "Wer hat denn soviel ausgestanden als ich? Leopardi gewiß nicht." "Die furchtbare und fast unablässige Marter meines Lebens", in der fich das Leiden "in langen Jahren bis zu einem Sohepunkt habitueller Schmerzhaftigkeit" steigerte -"Meine Griften; ist eine fürchterliche Last: ich hatte fie langst von mir abgeworfen, wenn ich nicht die lehrreichsten Proben und Erverimente auf geistig-sittlichem Gebiete gerade in Diesem Zustande des Leidens und der absoluten Entsagung machte. — Diese erkennungedurstige Freudigkeit bringt mich auf Soben, wo ich über alle Marter und alle Hoffnungslosigkeit siege." "Ich will es so schwer haben, wie nur irgend ein Mensch es hat." So erhob sich Nieksche über das Leiden, ja er erhob das Leiden selbst, um sich darüber erheben zu können. "Ihr wollt das Leiden abschaffen; wir wollen es lieber noch höher und schlimmer haben. Die Zucht des Leidens gibt der Seele Spannung. — Im Menschen ist Schöpfer und Geschöpf vereint; euer Mitleid gilt dem Geschöpf im Menschen, dem was geformt, gebrochen, geschmiedet, geriffen, gebrannt, geglüht, geläutert werden muß, dem was notwendig leiden soll." Das ist nicht mehr weit von Novalis' Lehre, daß wir unsere Schmerzen selbst feten und daß sie erträglich sein mussen, weil wir nicht mehr leiden als wir tatig sind. "Man follte stolz auf den Schmerz fein," lehrt Novalis, und er nennt "Rrankheiten, besonders langwierige, Lehr= iahre der Lebenskunst und Gemutsbildung" und will "ein Prophet dieser Runft werden", "Die Krankheiten zu benuten". Nietsiche folgt unbewußt diesem Propheten. Er erkennt an, daß seine wechselreiche Gefundheit, die er zu seiner Philosophie transfiguriert habe, ihn entwicklungsfähiger gemacht habe; er preist die Kranksheiten als Befreier und ist "dankbar gegen Not und wechsels reiche Krankheit, weil sie uns immer von einer Regel und ihrem "Borurteil" losmacht und "unsvertieft". Er schätzten "Schmerz als großen Lehrmeister des Verdachts; er sindet: das "beste Rezept gegen Not ist Not". "Zuletzt bliebe noch die große Frage offen, ob wir der Erkrankung en thehr en könnten, selbst zur Entwicklung unserer Tugend, und ob nicht namentlich unser Durst nach Erskenntnis und Selbsterkenntnis der kranken Seele so gut bedürse als der gesunden." Er spricht schließlich von der "Wollust der eignen Hölle", wie Novalis im Schmerz die reizendste Wollust umarmen will.

Niehsche empfand das Leid so tief und steigerte es zur Natur= grenze der Leidensfähigkeit, bis es umschlagen mußte in sein Gegenteil. Es gibt Seelen von größter Spannung, Seelen, Die eines ungeheuren Aufschwungs und eines ungeheuren Niedergangs der Empfindung fahig und bedürftig sind, die nur atmen in einem riesenhohen Wellengang von Lust und Leid — das nenne ich eine romantische Seele, und vielleicht war Nietssche Die romantischste Seele aller Zeiten. Das Wesen des roman= tischen Geistes ist, kurz gesagt, die geistige Leidenschaft. Die Leidenschaft ist ewig beweglich, ewig sich füllend und entladend, Lust und Leid, Gutes und Boses in sich tragend, Kampfeszorn und Liebe, Niehsche und Romantik. Unendlichkeitsdrang ift die Leidenschaft, ewige Ichentfaltung ins Grenzenlose ohne festen Gegenstand: die Leidenschaft svielt mit ihrem Gegenstand: er wird ersehnt, wenn er fern ift, weil er fern ift; er wird zerstort, wenn er nabe ift, weil er dem grenzenlosen Trieb Grenzen fest. Alle Leidenschaft ist Feuer, leuchtend, warmend in die Ferne, brennend, verzehrend für das Nahe. "Seien wir schrecklich gleich dem Feuer", fagt Nietssche, und Zarathustra ist Parfe, Reueranbeter. "Ich verehre das Feuer", fagt Fr. Schlegel. Er meint die Geiftesleidenschaft, das Geelenfeuer, den Enthufiasmus. Die große Leidenschaft kann sich nicht fattigen, hat keine Grenze als sich felbst. Auf der hochsten Sobe, wenn sie ihren Gegenstand, ihre Nichtung, ihre Ausdrucksmittel erschöpft, dauert ihre Bewegung fort, und so kann sie nur umschlagen. Der Umschlag gehört zum Wesen der Romantit; auf dem Grunde des Freudenbechers findet sie immer Wehmut, und alle Wonne verlt ihr aus Leidenskelchen. Das bis zum Tragischen Romische und das bis zum Komischen Tragische, Jean Paul und Don Quirote sind ihre Lieblingspoesie, ihre und des jungen Niehsche. Es ist in all den großen romantischen Seelen, zu denen ich Niehsche zähle, derselbe hohe Wellengang der Leiden= schaft mit ihrem Auf und Ab von Lust und Leid, mit ihrer Folge von Ja zu Nein, von Nein zu Ja. Hier aber ift es der größere Moment und die hohere Aufgabe und die Fraftvollere Leistung, den Moment des Aufschwungs herauszuarbeiten, die Wiederaufrichtung der Seele und ihrer Zeit vom Nein zum Ja, die Erhebung über das Leid — und darum ist Nietssche größer als die, die man Romantiker nennt. Er kommt brutal wie jeder Unfang, grell wie das Licht, das in der Nacht entzündet wird, gewalttätig wie der Sturm, der die Welle hebt. Er peitscht die Seele empor.

Weiblich feit

Wenn Du zum Weibe gehst, vergiß die Peitsche nicht, sagt Niehsche. Aber er vergaß nie die Peitsche, denn er ging immer zum Weibe. Er nennt es den stärksten Zauber des Lebens, daß ein Schleier von schönen Möglichkeiten über ihm liege, verheißend, widerstrebend, schamhaft, spöttisch, versührerisch. "Ja, das Leben ist ein Weib", ruft er. Nur das Leben? Die ganze Natur wird offenbart durch das Weib, im Weib — so will ers

ausdrücklich schon in seiner Dichtung Empedokles verkunden. Wie fagt Novalis? "Und so durfte die ganze Natur wohl weiblich. Jungfrau und Mutter zugleich fein." Aber Dietsiche ift vielleicht femininer, romantischer als die Romantiker. Er preist am Weibe seine Natur, die naturlicher sei als die des Mannes; er erklart die weibliche Inspiration daraus, daß die Natur der Dinge vieldeutig sei, sodaß die Frauen immer Recht behielten. Und Niehsche freut sich der "wundervollen Vieldeutigkeit des Daseins," also seiner Weiblichkeit, und Zarathustra laßt seine Weisheit dem Leben zum Verwechseln ähnlich sehen: "sie hat ihr Auge, ihr Lachen und fogar ihr goldenes Angelrutchen. — Beränderlich ift fie und trotig; oft fah ich fie fich die Lippe beißen und den Kamm wider ihres Haares Strich führen. Wielleicht ift fie bofe und falsch, und in allem ein Frauenzimmer." Schon im "Menschlichen, Allzumenschlichen" läßt er uns der neuen Wahrheit nachgehen wie einem schönen Madchen. "Aber wenn sie alt gewor= Den?" Dann sucht fich Dietssche eine neue Wahrheit; denn er hat fich felber seinen Namen erfunden: "Don Juan der Erkenntnis."

"Vorausgeset, daß die Wahrheit ein Weibist" — so beginnt die Vorrede seines ernstesten Werkes, und er schilt die linkischen, schauerlich ernsten Denker, die sie nicht zu fassen wissen. Und er bleibt bei diesem Vorausgesetzt: "Zuletzt ist sie ein Weib, man darf ihr nicht Gewalt antun." Vorausgesetzt aber, die Wahrheit wäre ein Mann — tausend Stellen wollte ich beisbringen, daß sie bei Nietzsche ein Weib ist; er treibt mit ihr ein ganz wunderbares, einzigartiges Spiel — aber es ist Koketterie dabei, ein ernstes Spiel: er will, daß die Wahrheit ihm Schauer über den Geist jage, er wittert immer Betrug und Verführung und er liebt die Masken, um sie lüsten zu dürsen, die Kunst der Verführung, um sie durchschauen zu können, er bewundert den Schein, indem er ihn zerstört, er liebt, was er die Hautlichkeit

der Dinge nennt, und alle Reize der Gefahr, alle Nete und Berschlingungen, alle Geheimniffe, alle Ueberraschungen, alle Launen und plotlichen Wechsel, er versucht sich in immer neuen Moglichkeiten, neuen Stellungen zur Wahrheit, er betet fie an, er schlägt sie, verachtet sie, erschrickt vor ihr, flüchtet und kehrt wieder zurück, und vor allem, er tangt mit ihr. Es ift ein gott= liches Schauspiel, wie er der Wahrheit die Rolle gibt, die er zum Partner braucht. "Wir erfinden und erdichten den Menschen, mit dem wir verkehren, und vergeffen es sofort." Und doch, er hat in ungeahnte Schachte der Seele hineingeleuchtet, ein größter Psychologe aller Zeiten, aber eins fehlt ihm, eins haft er: Die mannliche Urt der Wahrheit zu begegnen, sie zu binden durch das System. — Auch die Romantiker verstanden sich nicht auf das System, auch sie suchen die Wahrheit im ewigen Wechsel der Ansichten, auch sie lieben den Schleier, um ihn luften zu können, auch sie gingen immer zum Weibe und auch sie verweib= lichten alles, die Natur und selbst die Wahrheit im Bilde zu Sais. Aber ift es denn wunderbar? Das ABesen aller Romantik liegt ja in der geistigen Leidenschaft, und die Leidenschaft ist in steter Bewegung und haßt alles Feste, haßt alles System, haßt alle dauernden Dogmen und wandelt sich immer und will alles durchdringen, jagen, fassen, überwinden, und die Leidenschaft, der Aufschwung des Gefühls ist die Hochkraft des Weibes.

"Borausgesett, daß die Wahrheit ein Weib ist" — aber gleichzeitig erklärt Nietsche im "Jenseits": nichts sei dem Weibe feindlicher, fremder, widriger als Wahrheit. Also das Weib ist unwahr, aber die Wahrheit ist weiblich. Es klingt wie ein Widerspruch, nur nicht im Munde Nietsches. Das Weib entläuft der Wahrheit, die doch selber Weib ist, d. h. die Wahrsheit entslieht sich selbst — und ist es nicht so bei Nietsche? Die Wahrheit haßt sich selbst bei ihm, wenn sie Wahrheit bleibt,

wenn sie fest, wenn sie notwendig ist. Das Leben ist vieldeutig, und darum "behalten die Frauen immer recht". Nießsche ist der Optimist des Lebens und der Pessimist der Erkenntnis, seine Lehre ein blutiger Triumph des Lebens über die Erkenntnis. Es ist ein Sieg des Weibes über den Mann; denn das Leben ist ihm Weib. "Leben ist höher als Erkennen." "Vivo ergo cogito." "Memento vivere." Das Leben über alles! Doch nur der Irrtum ist ihm Leben, und die Wahrheit Tod. "Alles Leben ruht auf Schein, Kunst, Täuschung, Optik", "der Irrtum Vater des Lebendigen!" "Leben ist die Bedingung des Erskennens, Irren die Bedingung des Lebens und zwar im tiefsten Grunde irren."

Niehsches Wahrheit — das sollte man endlich einsehn ist ein negativer Begriff. Die Wahrheit ist da nur, sofern sie fich felbst aufhebt, ein Mittel der Selbstüberwindung, der beståndigen Selbstbeschauung und Reinigung. "Meine Schriften reden nur von meinen Ueberwindungen." "Dieser Denker braucht niemanden, der ihn widerlegt: er genügt sich dazu selber." Gewiß, er will die Wahrheit, aber wie das Weib den Spiegel will. Die Wahrheit das Spiegelbild des Lebens, das "von Taufchung lebt" und das er bestimmt als "das was sich immer felbst überwinden muß". Das Spiegelbild bleibt nicht; der Spiegel ift leer ohne feinen Gegenstand; es gibt keinereine Wahrheit. "Das find noch lange keine freien Geister; denn sie glauben noch an die Wahrheit." "Schein ist für mich das Wirkende und Lebende felber, das soweit in seiner Selbstverspottung geht, mich fühlen gu laffen, daß hier Schein und Irrlicht und Geiftertang." Er liebt das Leben: "Es ift die Liebe zu einem Weibe, das uns Zweifel macht."

Das Leben ein Weib, und die Wahrheit ein Weib — das heißt die Wahrheit ein Abbild des Lebens, die Wahrheit ewig sich wandelnd zur Unwahrheit. "Was zwingt uns überhaupt zur

Joël, Miensche

Unnahme, daß es einen wesenhaften Gegensat von wahr und falsch gibt? Genügt es nicht, Stufen der Scheinbarkeit angunehmen und gleichsam hellere und dunklere Gesamttone des Scheins?" Die Wahrheit des Scheins — das heißt ja die Wahrheit der Unwahrheit. Und der Schein hat "Stufen". Hinter der Maske sucht und findet Niehsche immer "eine zweite Maske", und hinter allen Schleiern von Sais schließlich das Nichts. Steht er nun hier nicht gegen den Romantiker, der unter dem Bilde von Sais sich selbst findet? Doch man verstehe nur recht: unter den Schleiern findet ihr fein Objekt, fein Neues, fagt Nietsiche, und der Romantiker: unter den Schleiern wohnt nur das Subjekt, das Altbekannte. Es ist dieselbe Lehre, dort in negativem, hier in positivem Ausdruck. Das Geheimnis lost sich beiden in Nichts auf; denn am Ende findet der Suchende fich allein. Hinter den Schleiern von Sais kommt die Enttäuschung oder für Nietsiche gar das Grauen. Aber auch in Tiecks Lovell heißts: "Konnten wir der Natur ihre Verfleidung wieder abreißen, o wir wurden weinen, wir wurden ein Entsetzen finden ftatt Freude und Luft", und Fr. Schlegel fagt: "Es ist Zeit, den Schleier der Isis zu zerreißen und das Geheime zu offenbaren. Wer den Anblick der Gottin nicht er= tragen kann, fliehe oder verderbe." Go konnte auch Nietssche sprechen. Das Geheime hat beiden feinen Reiz nur, folange es geheim bleibt. Mit dem Schleier reift der holde Wahn entzwei. Die Wahrheit der Schleier ist eben wieder die Wahrheit des Weibes, die Wahrheit als Weib. "Die Frauen sind ein liebliches Geheimnis, nur verhüllt, nicht verschlossen", faat Novalis, und Niehsche schilt die Emanzipation eine Entzauberung des Weibes, das der Mann bisher als verhülltes grundverschiedenes Ideal glaubte. Die Liebe soll geheimnisvoll behandelt werden, fordert Novalis, und Friedrich in Tiecks Phan=

tasuseinleitung "verlangt und sieht allenthalben Geheimnis, das er nicht gestört wissen will; denn es ist ihm das Element der Liebe und Freundschaft". Echter Nomantiker ist Niehsche mit seiner abgrundtiesen Liebe zum Geheimnis, mit seinem Drang und Sifer überall ein Anderes dahinter, darunter zu wittern oder auch selbst hineinzulegen. Gern spricht er auch von seinen "Heimslichkeiten" und hört nicht auf, Wert und Notwendigkeit von Maske, Verstellung und Schein zu lehren. Die Wahrheit des Scheins, die Niehsche lehrt, ist eben die Wahrheit als Weib. Und liebt das Weib nicht Heimlichkeiten, und sagt er nicht selbst: des Weibes Kunst sei Lüge, Schein, Schönheit? So bekennt Niehsche des Weibes Kunst als seine Venkart, seine Wahrheit.

"Dorausgesett, daß die Wahrheit ein Weib ist" -, so ist fie Gefühl. Die Wahrheit des Scheins ist die Wahrheit als Schleier und Maske; was dahintersteckt, sei es das Ich und die Liebe des Novalis, sei es das Grauen und Entsetzen Tiecks und Schlegels oder Nietsches, ist Gefühl. Alles Scheinende, Erscheinende, Sichtbare, Gegenstandliche, Bestimmte lost sich da auf, wird Unbestimmtes, Ungreifbares, Subjektives, alles Denken wird Gefühl. Nichsche kann die Zersehung des Denkens in Schein ertragen, weil feiner Seele, wie aller Romantit, Leidenschaft die positive Erganzung, der wahre Untergrund des Denkens ift. Denn Denken ift beiden nichts Eigentliches, nur Wellenschaum auf dem Strom der Gefühle. "Denken ift nur ein Traum des Fühlens", fagt Novalis, und Nietsche: "Unfere Gedanken sind nur die Schatten unserer Empfindungen." Und beide suchen alles Gedankliche auf Trieb und Inftinkt guruckzuführen, in denen ja Wollen und Ruhlen noch eins find. Auf Trieb und Instinkt nicht nur als Ursprung, sondern auch, was wichtiger, als Ziel. "Mit Instinkt hat der Mensch angefangen, mit Instinkt soll der Mensch endigen", lehrt Novalis,

und Niehsche noch fanatischer: "alles Gute ist Instinkt!" Der Romantiker spricht vom Instinkt der Freundschaft, vom Instinkt der sittlichen Größe, den wir Gemut nennen, vom Instinkt des Göttlichen, vom Instinkt bis zur Ironie, wie Niehsche selbst vom Instinkt zur Vernichtung, vom Instinkt gegen die Instinkte spricht und sich nur durch ihn seinen alten Antipoden, den Vernunftsanatiker Sokrates erklaren kann, während wiederum Fr. Schlegel die Sophisten ihrem "Instinkt" nach schäßt. Für Niehsche ist Erkenntnis nur Werkzeug eines Triebes; alle Triebe haben ihre Philosophie, behauptet er.

Und doch stellt er Trieb gegen Erkenntnis, Instinkt gegen Bernunft. Er will den Inftinkt und schatt doch gerade Runft und Raffinement. Man orientiere sich wieder an den Roman= tikern und an den Frauen. Das Weib liebt Kunst und Raffinement und lebt doch gerade instinktiver als der Mann. In einem guten Gedicht, fagt Fr. Schlegel, muß alles Absicht und alles Instinkt sein. Die Romantiker lassen bald den Trieb vom Denken, bald das Denken vom Triebe durchdringen. In dieser beständigen Zersekung und Mischung beider besteht gerade das dissonante Wesen der Romantik — und Niehsches. Wieder muß man an Tiecks Vergleichung von Gefühl und Verstand mit zwei nebeneinanderlaufenden und sich gegenseitig überbietenden Seiltanzern denken. Auch bei Nietssche kommt ja in der Veriode des "Menschlichen, Allzumenschlichen" und der "Morgenrote" das Denken obenauf, da ihm "das Leben ein Werkzeug und Mittel zur Erkenntnis" wird und seinem Gefühle vertrauen nichts anderes bedeutet als seinen Großeltern mehr gehorchen als den Gottern in uns: Bernunft und Erfahrung. Aber im Grunde ist sozusagen diese Denkveriode bei ihm nur eine Evisode zwischen seinen beiden großen Triebperioden, nur die Zeit und das Mittel gur Abkühlung und Umlegung des Triebes; und im Grunde ift

ihm das Denken überhaupt nur das große Purgativ der Gestühle; er, der sich "neugierig bis zum Laster, Forscher bis zur Grausamkeit" nennt, ist als Denker vor allem, was Fr. Schlegel ist und sein will: ein Kritiker. Gerade des Denkens zerseßende Kraft fördert in Nietzsche wie in den Romantikern den raschen Ablauf und Umschwung der Gefühle, und wiederum die Lust an der Bandlung der Gefühle treibt und stachelt die Kritik. So steigern in steter Durchdringung Trieb und Denken in diesen heiß beweglichen Seelen sich gegenseitig.

Aber das Eigentliche bleibt der Trieb, die Leidenschaft, die sich vergeistigt, in Phantasie übertritt und dadurch sich im Wechsel bereichert, und Nichts ist ihnen verhafter als das starre, kalte Denken, das sich vom Triebe loft. Auch die Romantiker werden zu Rampfern und Spottern gegen die "Bernunftler", die "logischen Philister", und Novalis stellt eine Liste der "Vorurteile der Gelehrten" auf, die bei Niehsche stehen konnte und wirklich in abnlicher Aufzahlung bei ihm steht. Das Genie offenbart sich in Lust und Trieb, fagt Novalis, und Fr. Schlegel: "nicht die Runft und die Werke machen den Runftler, sondern der Sinn, die Begeisterung und der Trieb." Sie erklaren beide den Enthusiasmus für das Ursprüngliche, für das Element der Religion, sie sprechen aber auch vom logischen, vom mathematischen Enthusiasmus, vom enthusiastischen Wit, vom Enthusiasmus für Krankheit und Schmerz, von der Begeisterung der Langeweile, wie Diehsche vom begeisterten Saß; denn er liebt die "schwarmerische Ploklichkeit der Affekte".

Die echt weibliche Gerrschaft des Gefühls führt Nietssche und die Romantik zur heißen und lauten Schwarmerei und zugleich zur zarten Feinheit des Geschmacks. Nietssche und die Romantiker sind mit den Frauen einig darin, den "guten Geschmack", die "gute Gesellschaft", den "guten Ton", das, was sich schieft, immer entscheidend zu finden, entscheidender als alle Grunde und Gefete. "Beim Gelbstmord kann vom Recht gar nicht die Rede sein, sondern nur von der Schicklichkeit. Es ift nie Unrecht, freiwillig zu sterben, aber oft unanståndig långer zu leben." Go konnte Nietssche sprechen, aber so stehts bei Fr. Schlegel, der auch die Kritik als Surrogat einer "Wissenschaft des Schicklichen" empfiehlt und Empfindungen nur sittlich nennen will, wenn fie "auch im bochften Sinne schicklich" find. 21. 28. Schlegel gar fragt mehrmals, obs denn wirklich kein anderes Mittel gabe, die Menschen zu beffern, als ihren Geschmack zu verderben. Nietssche ist paradorer: "Ein Körnchen Unrecht gehort fogar jum guten Geschmack." Wo aber ift der Mann, der es mit ihm "eine Sache der Schicklichkeit" findet, "daß man nicht alles verstehn und wissen wolle", mit ihm es "zum guten Con gehorig" findet "bisweilen Unrecht zu haben?" Die großen Probleme teilen nach ihm den Geschmack der Frauen, sich nicht von Schwächlingen halten zu laffen. Man foll das Dafein "seines vieldeutigen Charakters nicht entkleiden — das fordert der gute Geschmack". Der gute Geschmack als Richter über Moral und Erkenntnis — das heißt das Gefühl als Nichter über Wollen und Denken, das heißt die Inthronisation des Weibes. Wie Karolinens "feinsinniger Geschmack der ganzen romantischen Schule Gefețe gab", so ruhmt noch der Nietsche von 1888 Cosima Bagner als "bei weitem die erste Stimme in Fragen des Geschmacks, die ich gehört habe". Aber auch das kleine Madchen, das es "unanständig" findet, daß der liebe Gott über= all zugegen sei, ist ihm ein Vorbild für Philosophen.

"Opfere den Grazien", fordert Schlegel, und kein Philosoph hat es treuer befolgt als Nietzsche, der eine "Neduktion der Moral auf Aesthetik" anstrebt. "Delikatesse", "zarte Fühlbarkeit" und dergleichen feminine Lieblingswendungen Nietzsches tauchen als

Lobespradikate bei Fr. Schlegel auf, der, gleich Niehsche, g. B. im Auffat über Boccaccio die Atmosphare der "feinen Gefellschaft" genießt und im Auffat über Forster gegen die deutschen Zunftgelehrten franzosische "Eleganz" versicht. Mit Niehsches Frangosenkultus28, der bis zu Ginzelheiten g. B. der Bewunde= rung Chamforts und Voltaires fich mit Fr. Schlegel berührt, geht zusammen der Saß gegen die "Englanderei", den die Romantiker pflegen und den nur Niehsche noch überbietet. Ihn beleidigt am Englander — wieder echt romantisch — "sein Mangel an Musit": Die europäische noblesse des Gefühls, Geschmacks, der Sitte sei Frankreichs Werk und Erfindung, die europäische Gemeinheit - Englands. Und auch jett noch ist ihm Frankreich der "Sit der geistigsten und raffiniertesten Rultur Europas", die "bobe Schule des Geschmacks". Salt ers nicht wieder mit den Frauen? Oder bilden nicht die Frauen eine geheime Verschworung zu Gunften des Franzosentums, das ihre Rultur zum Gipfel gebracht, während England das Weib vermannlicht und Deutschland den Menschen sucht, seit Goethe wieder sucht?

Was in Nietsches Augen den französischen Geist so über andere heraushebt, ist die Kunst des Moralisierens, die ja dort der Salon so hoch getrieben, die ja den Frauen liebste Philossphie und auch ohne Philosophie liebstes Gespräch ist, sodann die Fähigkeit zu artistischen Leidenschaften, zur Hingebung an die Form. Der späte Nietsche schrieb, wie er selbst sagt, eher französisch als deutsch; der Nietsche der Frühzeit schrieb, wie Richard Wagner behauptete, lateinisch, und dazwischen schrieb er im Zarathustra die Sprache der Bibel. Entsaltet sich nicht in diesem romantischen Stilwechsel die Chimara Nietssche? Vorn schaut ein Philologe durch die Brille, in der Mitte reckt sich ein Prophet und hinten schwänzelt der Geist eines Don Juan.

Aber der erste und der lette Niehsche treffen sich im romanischen Rultus der Form. Und wiederum verleugnet die Romantik ihren Namen nicht; sie berührt sich tief mit dem romanischen Geist, wie sie ja auch ihre Parallele in Frankreich hat, tief beachtet von Niehsche, der Nichard Wagner als Geistesver= wandten der frangofischen Romantik verstehen will. Damit klingt das Echo zusammen, das er selber heute in Frankreich findet. Und gerade der romanische Kultus der Form gehört zur Romantik, wie A. W. Schlegel zu ihr gehört. Der Gefährte der Staël ging auf in der Grazie und Eleganz der Form, und das feine metrische Gefühl, das musikalisch-poetische Gehör, das Samm an ihm ruhmt, hat keiner heute mehr geschätt und mehr besessen als Niehsche. Er durfte sich der "Goldschmiedekunst des Wortes" ruhmen, er hat mit der Romantik als einen "tiefften Instinkt des Menschen" den "Sprachinstinkt" geschät, oder vielleicht gar mit Novalis die Sprachlehre als "Dynamik des Geisterreichs"; benn er leitet aus Sprachverwandtschaft Dentverwandtschaft ab, und wer ihm genau zuhört, spurt, wie ihm noch der alte Philologe und Metrifer im Blute sist, wie Rhuthmus und Gleichklang und etymologisches Sviel das Rad der Gedanken weitertreiben29. Und er hat nicht umsonst mit besonderem Interesse die alte Rhetorik studiert. Er ward mehr vielleicht als alles andere ein Rhetor und vielleicht der größte philosophische Rhetor aller Zeiten und Volker. Er hat dabei Fr. Schlegels Programm erfullt, der für die Philosophie eine "enthusiastische Rhetorik" ersehnt, wie ja überhaupt die Romantik "Doesie mit Philosophie und Rhetorif in Berührung fegen" will, mit Rhetorik, der ererbten Runft der Romanen. Und hat nicht die Romantik überhaupt das dienende Wort, Sprachsinn und Sprachstudium und die Runst der Uebersetzung zu hohen Ehren gebracht? Raroline verachtete schlieflich 21. 213. Schlegel, den

Bersemacher, "das Uebersetzertalent", weil er nur könne, was sie auch könne. Und man vergesse doch nicht der Frauen Lust, Sifer und Salent zum Neden, zum Sprachenlernen, zum Ueberssehen, ihr Birtuosentum, ihre "Hingebung an die Form!"

Opfere den Grazien, ruft der Romantiker, und Niehsche opfert ihnen den Mannesernst; denn die Grazien spielen und tangen und lachen. "Und aller große Ernst — ist er nicht schon Krankheit? Und eine erfte Verhäßlichung? Man Deformiert bereits die Dinge, wenn man sie ernft nimmt. Man nehme bas Weib ernst: wie häßlich wird alsbald das schönste Weib!" Wieder ist ihm das Weib Welttopus und Denkmuster! Er fucht, er fordert die Runst des Spielens und Leichtnehmens, und er preist sie gerade als Kunst des Weibes. Er schwarmt von raubtierhafter Geschmeidigkeit, vom Schweifen der Begierden, und findet es gerade in der Natur des Weibes. Und ists nicht oft, als kame der Geift der Manaden und Megaren über ihn? Und selbst die Grausamkeit des Losreißens fand schon der Romantiker weiblich. So heißts in der Lucinde: "Ich fand es weiblich, wenn du mit dem Gluck scherzen, und alle Rücksichten gerreißen und ganze Maffen beines Lebens oder beiner Umgebung vernichten konntest." Nietssche kennt auch einen "Uebermut der Gute, der fich wie Bosheit ausnimmt", und man kann ja fein Lieblingswort "boshaft" oft aus lachendem Frauenmunde horen. Er fordert garte Regungen zu verbergen und ift von tiefer Schamhaftigkeit der Geele und schatt die "Innigkeit", die weiblich romantische Innigkeit bei harten Menschen als eine Sache der Scham und etwas Rostbares. Er fordert, daß man die Scham auch in Ehren halte, mit der fich die Natur hinter Ratsel versteckt, er findet den Mangel an Scham das Ekelerregenoste an den modernen Ideen, und preist doch zugleich, mit Fr. Schlegel gegen die "falsche Scham" protestierend, fort-

schreiten als beständiges Scham überwinden — ja mahrlich. das leben ist ihm ein Weib, das in ewigem Kampf mit der Scham, in ewigem Schleiersviel fich abwechselnd freut zu zeigen und zu verhullen. Vor allem aber: ber Schauer ift ihm des Lebens Reiz und vielleicht feines Denkens tieffter Grund. Er will schauern — darum schuf er die Philosophie des Kurcht baren. Er mochte (in der "Genealogie der Moral") "hundert= mal lieber sich fürchten, wenn er zugleich bewundern kann", und beklagt als Schwerstes, daß der Mensch nichts mehr zum Fürchten habe, daß es an der Moral nichts mehr zum Fürchten gebe. Und ist es denn nicht urweiblich dieses bewundernd Fürchtenwollen um jeden Preis? Das Weib entartet, fagt Nietssche, wenn es das Fürchten verlernt vor dem Mann. Aber er felber will fürchten, selbst vor dem Weib sich fürchten. "Was am Weibe Respekt und oft genug Kurcht einfloft, ift seine Natur." Das Weib fessle ihn, wenn es fahig sei den Dolch gegen sich oder uns zu zucken; eine tiefe weibliche Altstimme laft ihn an eine weibliche Beldenfeele glauben, und das hochste Menschenibeal findet er einmal im Bilde der Pallas Uthena bargestellt, b. h. in demfelben, das Fr. Schlegel einst seiner Dorothea als "ein vollkommenes Bild weiser Tapferkeit", als die Mufe feines inneren Lebens gerühmt hatte. Wie Novalis geradezu die Superioritat des Weibes vermoge seiner Aehnlichkeit mit dem Höchsten, Unendlichen behauptet, so heißts auch bei Nietsche: "Das vollkommene Weib ist ein hoherer Typus des Menschen als der vollkommene Mann, auch etwas viel Seltneres." Und allerdings selbst in Novalis' Fragmenten findet sich eine scharfe Kritik der gewöhnlichen Weiblichkeit: auch die Romantik hat das Weib nur als Ideal auf den Thron erhoben, wie sie auch nur die ideale She gepriesen hat. "Wie wenig Menschen sind einer eigentlichen Ehe fähig", klagt Novalis, und Fr. Schlegel:

"Fast alle Shen sind nur Concubinate, Shen an der linken Hand oder vielmehr provisorische Versuche und entsernte Unnäherungen zu einer wirklichen She." In solcher Höhe hat auch Zarathustra die She gesehen.

Doch wo bleibt Nietssche der Verächter des Weibes, der Bermannlicher, der Rrieger? Aber nennt er nicht felber gerade das Weib unfriedlich, und liebt er nicht eben am Weibe das Raubtier, und den Dolch in der Hand? Er bewaffnet das Weib und er verweiblicht den Krieg, denn er spricht vom "guten Geschmack der Tapferkeit". Tapferkeit als Geschmackssache — bleibt es noch Tapferkeit? Nietssche ift der Krieger, aber vor allem der Rrieger gegen sich selbst, er will vermannlichen, sich vermannlichen, wie auch Novalis sich mahnt mannlicher zu werden, mannlicher mit sich umzugehn, er will hart werden, weil er weich ist, weil er weiß, daß er es notig hat, er will sich von den Frauen losreißen wie von sich selber. Man denke: der Knabe Niehsche in Obhut und Gefellschaft nur von funf Frauen, gleich Solderlin, "wie eine Rebe ohne Stab"30 aufgewachsen, der Mann in manchen weiblichen Seelenfreundschaften wie nur ein Romantiker, und der Sterbende und Tote bald umzogen von einer weiblichen Literatur, zum Beweise, daß noch immer die Frauenfeele die empfänglichste Resonanz auch für die Leidenschaft des Geifte s. Und was ware des Dionnsos Siegeszug ohne Nymphen und Manaden?

Auch Niehsche, der Einsame, Grausame hatte die Liebe; er hatte sie so groß, so weit — predigte er nicht die "Fernstenliebe"? Er gab sein Herz so übervoll, so heiß und nackt, so aller Enttauschung und Erkältung offen. Wie konnte er schaffen ohne Liebe? "Denn liebend gibt der Sterbliche vom Besten." Dieser Spruch seines Hölderlin steht noch bekränzt im "Menschlichen, Allzumenschlichen". Aber gar Zarathustras "ungeduldige Liebe

fließt über in Strömen". In Hoffnung, aber auch in klagenster Sehnsucht. "D ihr, meiner Jugend Gesichte und Ersscheinungen! D ihr Blicke der Liebe alle, ihr göttlichen Augensblicke! Wie starbt ihr mir so schnell!" Die Liebe starb ihm nicht, sie sank nur in Schweigen. "Bohl bin ich ein Wald und eine Nacht dunkler Bäume: doch wer sich vor meinem Dunkel nicht scheut, der sindet auch Nosenhänge unter meinen Jypressen. Und auch den kleinen Gott sindet er wohl, der den Mädchen der liebste ist: neben dem Brunnen liegt er, still, mit geschlossenen Augen." "Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden." So spricht seine romantische Seele in der romantischen Nacht, und kein Romantiker hat es schöner gesagt: "Meine Seele ist das Lied eines Liebenden" — mehr wollte die ganze Komantik nicht sagen.

Aber der Krieger Nietssche — meint man vielleicht, er liebt das Weibliche wie Mars die Benus? Doch nein, er ist kein Mars, er spielt den Krieger und sagt es. "Selbst der Krieg ist eine Kosmödie —." Schon seine Briefe aus den Kriegstagen von 66 begeistern sich gleichzeitig und gleichermaßen für Vaterland und Tod auf dem Schlachtfelde und für die Schauspielkunst einer Hedwig Raabe und Niemann-Seebach, und 1872 schließt er einen Freundesbrief mit der Forderung der "Vernichtung der bisherigen sogenannten "Kultur" — Kampf aufs Messer! Oder auf Kanonen! Der reitende Artillerist mit schwerstem Geschüß."

"Selbst der Krieg ist eine Komodie und verbirgt wie jedes Mittel den Zweck." Der Krieg ist also doch nicht sein Wesen, nur seine Aufgabe, seine Rolle, seine Geste, sein — Tanz. Zarazthustra, der sich den Tänzer nennt, den Rosenkränzer — kann man noch zweiseln, daß ein Weibliches in dieser Seele wohnt

wie in der Romantik?

Er wiffe nicht, "was der Geist eines Philosophen mehr zu sein wunschte als ein guter Tanger. Der Tang nämlich ift fein Meal, auch feine Runft, julest auch feine Frommigkeit, fein Bottes Dienst'." Die schwermutigste Geele unserer Zeit traumte von der freudigen Leichtigkeit des Tanges und horte nicht auf, das göttlich Leichte zu preisen. "Jest bin ich leicht, jest fliege ich, jest sehe ich mich unter mir, jest tangt ein Gott in mir." "Alles Göttliche und alles Schone ist schnell und leicht", so verkundet auch der "Erommelschläger der Romantik", Fr. Schlegel. Woher hatte es Niehsche? Bielleicht aus dem Traume, dem romantischen. Go bekennt ers: "Gesett, daß einer im Traume oft geflogen ift, fo das Gefühl einer gewiffen gottlichen Leicht fertigkeit kennt, wird er auch fur seinen wachen Tag das Wort "Glucf' anders gefarbt und bestimmt finden." Fr. Schlegel freut sich: "die neue Zeit kundigt sich an als eine schnellfüßige, sohlenbeflügelte. Die Morgenrote hat Siebenmeilenstiefel angejogen." Ja, die "Morgenrote" Niebsches, der eine "kuhne, ausgelaffene Beiftigkeit" ersehnt, "die presto lauft", und der fordert: "Eins muß man haben: entweder einen von Natur leichten Sinn oder einen durch Runft und Wiffen erleichterten." Man muffe fehr leicht fein, um hinauf in ben reinen Simmel gum Ueberblick der Jahrtausende zu kommen. Und er flagt: man fennt "Denken" nur als "schwer und ernst nehmen", nicht als etwas Leichtes, Göttliches, dem Sang und Uebermut nachstverwandtes. Doch die Romantifer kannten es anders. Fr. Schlegel verteidigt sich: Scheine mancher der hingeworfenen Gedanken au leicht, so erwäge man, daß vielleicht einiges mit Absicht so leicht sei. Und er bekampft das Vorurteil gegen "leichte" Werke, "beren Leichtigkeit nicht felten Die Frucht der größten Runft". Die Meisten freilich konnten sich das Rlassische gar nicht denken ohne Meilenumfang und Zentnerschwere. Er aber fordert im Stil das "Elastische und Elektrische" — ist er nicht

auch der "Trommelschläger" Niehsches?

Wie freut sich Niehsche seiner "leichten, fluchtigen, gottlich hellen Runft": er der Erkennende tange seinen Tang - benn fein Denken felber ift Cang; ber Cang ift fein innerftes Leben, feine ganze Seele schwingt sich im Tanze, nicht nur wie Tieck Gefühl und Verstand Seiltanzern vergleicht, nein, Musik ift dabei, die romantische Runft, die Runft der Leidenschaft. Denn, fagt Niehsche, "vermöge der Musik genießen die Leidenschaften fich felbst". Go spricht der Romantiker Wackenroder von der Symphonie als "Sanz menschlicher Affekte", so spricht er aber auch vom "frummen Singen" in uns, vom "vermummten Zang un= fichtbarer Geister im Innern". Go spricht wiederum Niehsche von der "Musik in unserm Gewissen", vom "Zanz in unserm Geifte" (zu dem alle Puritaner-Litanei, alle Moralpredigt und Biedermannerei nicht stimmen wolle). Und es war ja der Mangel an Musik, an Sakt und Sang, der ihn am englischen Wefen beleidigte — und er, deffen Seele Mufik war, wollte von der Musik sich losreißen? Er bekampfte Wagner, weil er ibn nicht brauchte; er "will abends feine idealisch peitschende Musik. Was braucht der Begeisterte Wein?" Wollt ihr den kurzesten Namen für Nietsche und die Romantiker, so nennt sie Bac= chanten oder Tanger!

"Die Vermählung des Leichtesten mit dem Höchsten, des Fröhlichen mit dem Göttlichen enthält eine große Wahrheit." Und wo findet Fr. Schlegel diese Vermählung? Im Kult des Dionysos; und es ist ja klar: der Tanz als Gottesdienst, von dem Nichsche spricht, das ist die Bacchantik. Der Tanz nur der Ausdruck überströmender Leidenschaft und Begeisterung! Es ist kein Zweisel: Friedrich Schlegel schon bekannte den Gott

Nießsches, und seine Lucinde war eine Opfergabe an Dionysos. Er will da sogar die ewigen Felsen tanzen machen, er schildert das Bacchantentum von der niedrigsten Månade der Sinnen-lust bis zu den Höhen des geistigsten Enthusiasmus, er spricht von der Enthüllung aller Mysterien, von seinem "geistigen Bacchanal"; von seinen "inneren Saturnalien", von der "fröhlichen Wissenschaft der Poesse". Sonderbar! "Fröhliche Wissenschaft", so nennt auch Nießsche sein Erlösungswerk und erklart sie sogleich auch als "Saturnalien des Geistes".

Bacchantik des Geistes ists, was die Romantiker suchen. Fr. Schlegel, auch am Schluß des Leffingauffates zu einem "Opfer leichter Saturnalien" bereit, preist die romischen Saturnalien Romodie und Karnevalistif, aber um der daraus hervorblühenden Geistesfreiheit willen. Tiecks Ginleitung des Phantasus malt in Unton einen Saufer, aber einen Saufer in der Traumphantafie, Tiecks Gulenbock ift ein Saufer, aber nur um in feinen Trinkreden die fprubendften Geiftesfpiele, Die schaumendfte Beredsamkeit von sich zu geben, die wohl der beredteste der Romantiker je zu Stande gebracht. "Eine hohe bacchantische Wut entzunde den frechen Geist" - so ruft auch sein Lovell. "Das ganze Leben ist ein taumelnder Tang; schwenkt wild ben Reigen herum, und laßt alle Instrumente noch lauter durcheinanderklingen." Der bacchantische Rausch ist der Romantik ja nur Bild für das, was er auch wirken kann, für das, was auch ohne Wein ihr Wesen ift, für die Leidenschaft, die den Geist jum Schaumen bringt, jum rascheren, bunteren Wechsel ber Gedanken und Gestalten. "In welcher Trunkenheit jauchst unfer Beift, wenn es ihm vergonnt ift taufend wechfelnde, bunte, schwebende, tangende Gestalten zu erblicken, die stets erneut und vergnügt in ihm aufsteigen. Angerührt, angelacht von taufend= fältiger Liebe wickelt die Seele sich in Lieder von aller Karbe und jubelt himmelan, daß dies träge alltägliche Leben ihn lange nicht wiederfindet." Tieck sagtes, aber auch der sankte Novalis hat Lieder von aller Farbe gedichtet, hat dem Dionysos geopfert nicht nur in einem Trinklied, auch z. B. in seinen bacchantisch übermütigen "Dialogen", die mehrkach mit dem Ruf zum Weine schließen. "Das Beste ist überall die Stimmung", sagt dieser Dithyrambiker, dem sogar "der Punschtisch zum Altar" wird. Dithyramben sind ihm "ein echt christliches Produkt", und "der Dithyramb unter den sinnlichen Handlungen ist die Umarmung". "Dithyrambisch" lautet das Schlegelsche Prädikat für Rubens, und sonderbar, der Nießsche der "Fröhlichen Wissenschaft" benennt ihn ebenso. Aber ist es denn sonderbar? Sie waren ja selber Dithyrambiker und sahen alles aus ihrer jauchzenden, tanzenden Seele heraus.

Aphorismus

"Tanzen wir gleich Troubadouren!", so schließt das Tanzlied, das Nießsche der "Fröhlichen Wissenschaft" anhängt. Mit diesem Troubadourvorbild bekennt er sich gleich der Nomantik als sprischer Geist — aber seit wann ist der Troubadour ein weibseindlicher Krieger und echter Mannesgeist? Er ist ein Spielender in Nitterrüstung. Die sprische Begeisterung, sagt Fr. Schlegel, stimme mit dem Begriff der reinen Weiblichkeit, aber nicht der systematische Geist. Nießsche und die Romantiker sind unsystematisch, schreiben fragmentarisch; Nießsche und die Romantiker sind die großen Uphoristiker der Deutschen, weil sie die sprischen, die dithyrambischen Denker sind. Ein System ist lang wie ein Epos und Drama, die Lyrik spricht in kurzen Formen; Nießsche und die Romantiker schaffen wie die Lyriker; ihre Aphorismen nehme man als Elegien in Prosa, als Lieder der Kritik, als wechselnde Stimmungsbilder und launische

Spiele ernster Reflexion, als Spruhfunken und Spriswellen denkender Leidenschaft.

"Wer Fragmente Diefer Urt beim Worte halten will, ber mag ein ehrenfester Mann sein, nur soll er sich nicht für einen Dichter ausgeben. Muß man denn immer bedachtig fein? Wer ju alt zum Schwarmen ift, vermeide doch jugendliche Zusammenfünfte. Jest find literarische Saturnalien. Je bunteres Leben, besto besser." Go führt Novalis seine Fragmente ein. Auch er bekennt sich als Bacchant, auch er ein Tangender, Spielender mit Möglichkeiten, mit Fragezeichen, auch er fagt wie Niehsche gern "vielleicht", und darauf balanciert beiden die Philosophie ihrer Aphorismen. Das "Bielleicht", sagt Saym, ist die herrschende, immer hinzugudenkende Partikel aller Novalisschen Fragmente. Eine "Philosophie des gefährlichen Dielleicht" fordert Niehsche, der als "freier Geist par excellence" "auf leichten Seilen und Möglichkeiten fich halten", an Abgrunden tangen will. Er sieht eine neue Gattung von Philosophen herauf kommen, die er "Bersucher" nennt, er fühlt sich als "Wage= und Versuchergeist", und preist seinen Gott Dionysos als Bersucher-Gott. "Ich lobe mir eine jede Skepsis, auf die mir erlaubt ift zu fagen: versuchen wirs!" Es ift ein Bersuch mit fich selbst, nicht mit dem Objekt, nicht ein objektives Experiment; denn beim Experiment habe die Tapferkeit ihr Recht verloren. "Der rechte Philosoph fühlt die Lust und Pflicht zu Versuchen und Versuchungen des Lebens, er riskiert sich beständig, er spielt das schlimme Spiel." Man verstehe ihn doch recht: es gilt ihm ja nicht so sehr Forschung und Resultat, als Versuch, Spiel und Frage, Frage um jeden Preis. Er will, daß ihr "Fragezeichen hinter eure Leibworte und Lieblingslehren und gelegentlich hinter euch selbst sett", er preist die "Fragezeichen= menschen" und die wahren großen Philosophen, die sich selbst

Joël, Niensche

eher als gefährliche Fragezeichen fühlten, er nennt sein Erstlings buch ein fragwürdiges Buch voll Fragezeichen, das die Wissensschaft zum ersten Mal als fragwürdig gefaßt. Er will ja garnicht die Moral zerstören; er will sie als Erster "in Frage stellen". Er sucht und glaubt im Grunde nicht Wahrheit, er sucht den Schauer der Phantasie, und er spricht ja gar kein Nein, er spricht das "gefährliche Vielleicht", aber das Vielleicht steht zwischen Nein und Ja, zwischen Nietzsche und Romantik. Versuche, die nicht zu Ende kommen, Spiele, kühne Einfälle sind seine Gedanken und darum notwendig Aphorismen.

Man ist so liebenswurdig Niehsches Aphoristik zu entschuldigen mit seiner Rurgsichtigkeit und wechselreichen Gesundheit, die langeres Sigen und Schreiben verbot. Man konnte geradeso= gut ein Syftem mit Rorpuleng oder einem verrenkten Ruf ents schuldigen. Ein Sustem kann aber auch geistig Sache ber Bequemlichkeit sein. "Ein Regiment Soldaten en parade ift nach der Denkart mancher Philosophen ein Sustem", sagt der Aphoristiker Fr. Schlegel, von dem ich nicht gelesen, daß er furtsichtig und frank war. System nennt man manches, nur weil es außerlich ein Buch ift, die breite Fullung einer konventionellen Disposition. Niehsche aber hat ja den Ehrgeit "in gehn Gaben zu sagen, was jeder andere in einem Buche sagt — was jeder andere in einem Buche nicht fagt". Und ich kenne fogar einzelne Sate bei Nietsiche, aus deren breiter Instrumentierung ein Buch zu machen mancher glücklich gewesen ware, ber heute ben unsustematischen Dietiche bedauert. Gedankenreichtum kann gur Aphoristik gwingen, Gedankenarmut kann sich im System verstecken, wo die Logik oder die Tradition für den Denker weiterdenkt. "Ganze Werke zu schreiben", sagt Fr. Schlegel mit Niehsche und für Niehsche, "ist ungleich bescheidener, weil sie ja wohl blos aus andern Werken zusammengesett sein konnen

und weil dem Gedanken da auf den schlimmsten Fall die Zuflucht bleibt, der Sache den Vorrang zu laffen und sich demutig in den Winkel zu stellen. Aber Gedanken, einzelne Gedanken sind gezwungen einen Wert für sich haben zu wollen, und muffen Unspruch darauf machen, eigen und gedacht zu sein." "Ein Fragment muß gleich einem fleinen Runftwerk von der umgebenden Welt gang abgesondert und in sich vollendet sein wie ein Igel." Fr. Schlegel rechtfertigt es mit der allgemeinen Unmaßung, "auf eine bestimmte selbständige Art zu eristieren." Sinn für Individualitat spricht aus der Aphoristik, und ich glaube, der echte Individualist wird immer zur Fragmentistik neigen wie der Fragmentist zum Individualismus. Die Pflege des Einzelgedankens, das peripherische Denken ift zeitweilig ebenso berechtigt und notwendig in der Philosophie wie die Planierung und Rongentrierung des Denkens jum Suftem, neben dem die Aphoristik sich gerade so sehen lassen darf wie die Dialogik. Alle Formen haben ihre Gefahren, vor denen sie sich gegenseitig schüßen; das Suftem verführt zur Scholastif, die gerade durch die Aphoristik durchbrochen wird.

Die Aphoristik ist die Idealform der Glosse, der Kritik und seit wann ist die Kritik unphilosophisch, ja nur entbehrlich für die Philosophie? "Lessingsches Salz gegen die geistige Fäulnis" nennt Wilhelm Schlegel die Fragmente, und Friedrich, der ewig und bewußt Fragmentarische fühlt sich als kritisches Genie, und beide heißen "die Väter moderner Kritik" (Walzel). Was sind sie gegen Nietssche, den blutigen Glossator, den Kritiker der Kritiker, der lauernd am Nande der Zeit und der Kultur steht, — mußte er nicht in Fragmenten sprechen wie in Peitschens hieben?

Man sieht in der Aphoristik meist nur die Zerrissenheit, Zersstückelung des Denkens; aber man nehme den Aphorismus nicht

als Scherbe, sondern als Gemme, als Ganges im Rleinen, als felbständige Ausmeißelung, Verklärung, Verallgemeinerung bes Einzelnen, als Entfaltung des Endlichen zu unendlicher Bedeutung, dann begreift er sich positiv aus dem Wesen der Romantik. "Absolutisierung, Universalisierung des individuellen Moments, der individuellen Situation ist das eigentliche Wesen des Roman= tisierens," sagt Novalis. Man nehme die Fragmente nicht als geistige Atome, sondern als Monaden. Jeder Gedanke ift da eine Individualität, und er kann es sein, wenn sich des Autors Individualität gang in ihn hineinbegibt. Der wandlungsluftige und wandlungsfähige Beift, und das ift ja gerade der romantische, kann und wird aphoristisch schreiben. Jeder Gedanke wird ihm eine Verkleidung feiner Perfonlichkeit, eine Gefte, Rolle feiner Proteusnatur — für Nietsiche sind alle Gedanken und Worte "Gebarden", und an den Systemen interessiert ihn nur das Personliche, die Gelegenheit "zu drei Unekdoten"; er ist überzeugt, daß es , an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersonliches gibt", jede Philosophie nur Gelbstbekenntnis fei. "Sind nicht alle Systeme Individuen?" fragt auch Fr. Schlegel, und er fahrt fort: "wie alle Individuen auch wenigstens im Reime und der Tendens nach Suftem?"

So ists beim Romantiker: alles wird ihm persönlich, die Welt wird ihm zum Ich, aber auch das Ich zur Welt. Er bezieht alles auf sich, und er bezieht sich auf alles. Er drängt immer zum Andern, und im Andern findet er nur sich. Er ist die Leidenschaft, die heißhungrig immer hinausstrebt und unersfättlich immer zu sich zurückkehrt. Er verwandelt sich beständig und in alles, aber alles wird ihm nur Gewand, Schleier, Maske, Durchgang. Er wandert unaufhörlich, bleibt nie fest in sich und auch nie fest im Andern, denn er ist bei allen Dingen nur zu Gaste. Er bleibt nie bei der Sache, beim Objekt; er baut

nicht, sondern er wandert, indem er denkt. Gein Denken ift immer unterwegs zwischen Drinnen und Draufen, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Ich und Welt 32; er denkt gleichsam strahlenformig von sich aus ins Unendliche. Er denkt versönlich und unendlich, aber nicht eigentlich fachlich. Seine Aphorismen find nicht "Bruchstücke", sondern ausgesandte "Lichtstrahlen", nicht hingeworfene "Bausteine", sondern Wegsteine des wandernden Denkers. Sie scheinen zusammenhanglos, weil sie nicht so sehr unter sich zusammenhangen als alle einzeln mit dem Denker, der täglich als ein anderer erwachend ausfliegt und taglich beimkehrt. Sie scheinen abgeriffen, aber sie sind nur furz, weil sie ruckwarts am Denker hangen, und sie sind nur unvollendet, weil sie vorwarts ins Unendliche streben. Sie sind immer personlich und immer unendlich — wie die Leidenschaft. Und spricht nicht die Leidenschaft abgehackt? Sie gerreißt das Denken, aber sie treibt es auch. Sie treibts in die Weite zu Gedanken, die, wie Fr. Schlegel fagt, "forteilend immer nur im Bruchstück erscheinen konnen, weil ihr eines Bentrum in der Unendlichkeit liegt".

Die Leidenschaft hats eilig; sie durchdringt, durchschaut sliegend alle Dinge. Dies fliegende Denken ist Nietssches Sache: "schnell hinein, schnell hinaus" — so halte er es mit tiesen Prophemen. Er preist damit den intuitiven Einfall, den "With" der Nomantiker, der ihnen "Prinzip und Organ der Universalphilossophie", wie ihnen "Fragmente die eigentliche Form der Universfalphilosophie" sind. "Die wichtigsten wissenschaftlichen Entsdeckungen" sindihnen "Bonmots", und "die besten sind echappées de vue ins Unendliche."

Kavalleristen des Geistes sind es, Niehsche wie die Romantiker, immer eilig, immer unterwegs, immer in die Ferne drangend, über alle Grenzen und Hindernisse, alles durchstöbernd, scharf

auslugend, rasch ausschweifend, rasch umkehrend. Sie denken immer vorwarts oder ruckwarts, leben immer in Zukunft oder Bergangenheit, nie in der Gegenwart. Huch der Romantifer ist voll Zukunftssinn: — "die Philosophie ist von Grund aus antibistorisch, sie erklart die Vergangenheit aus der Zukunft, sie ist die Wissenschaft des allgemeinen Divinationssinnes." So fagt Novalis, und mehr konnte auch Niehsche nicht fagen, als er antihistorisch ward, aber auch der späteste Niehsche hörte nicht auf historisch zu benten, in Renaissance und Griechentum, ja in der barbarischen Urzeit seine Vorbilder zu suchen33. Beide illustrieren die Zukunft durch die Vergangenheit, und idealisieren die Vergangenheit durch die Zukunft. Es ist derfelbe zeitliche Strom, auf dem fie in gleicher Seglerluft bald aufwarts, bald abwarts treiben. Go druckt es Fr. Schlegel aus: "Der Sinn für Projekte, die man Fragmente aus der Zukunft nennen konnte, ist von dem Sinn fur Fragmente aus der Vergangenheit nur durch die Nichtung verschieden."

Fragmentarisch ist alle Nomantik, weil sie Unendlichkeitsbrang ist, und das heißt geistige Leidenschaft. Unendliches läßt sich nicht ausdrücken, nur andeuten, und das Fragment gehört darum geradeso zur Form der Nomantik wie das Symbol. Fragmente sind die Gedanken Nießsches und der Nomantik, weil sie nur Wellenspiel sind auf dem unendlichen Strom der Leidenschaft. Als Bruchstücke beklagt sie nur, wer den Strom nicht sieht, der sie trägt. Fr. Schlegel gerade, der Aphoristiker aus System, schätz zwar die kombinatorische Kraft des Systematikers, und auch Nießsche dachte an Ausbau seiner Gedankensammlungen. Hätten sie wirklich dadurch gewonnen? Sie wirken so mächtig, so unmittelbar, weil sie sind, was er ist: "Ich der ich selber Bruchstück bin" —. Novalis stimmt zu: "als Fragment erscheint das Unvollkommene noch am erträglichsten, und also ist diese

Form der Mitteilung dem zu empfehlen, der noch nicht im Gangen fertig ist." Man sehe die Berichte über Niehsches Nachlaß= werke: er versuchts immer von neuem eine Disvosition boch über den Stoff zu spannen, aber die Bedankenwellen schaumen immer darüber hinweg. Sie konnen nicht anders, weil sie von Leidenschaft getrieben, als Gefühle kommen. Er forderts ja felbst vom vollkommenen Buch: "Alle Akzente der tiefen Leidenschaft —; absolut personlich —; alle Probleme ins Gefühl übersett, bis zur Passion." Die Leidenschaft duldet nicht Festes noch Grenzen, bas Gefühl erträgt fein Sustem. "Wer ein Sustem glaubt, hat die allgemeine Liebe aus feinem Bergen verdrängt. Erträglicher noch ist Intolerang des Gefühls als Intoleranz des Verstandes — Aberglaube besser als System= glaube." Go spricht die Romantik in Wackenroder, und Tieck nennt Gedankensysteme "nur die Außenwerke des Menschen, das Gefühl ist er selbst, das Gefühl ist die Seele, der Geist, die Philosophie der Buchstabe dieses Geistes; tote Zeichenschrift, wenn der Mensch sich nicht am Ende über alle Philosophie und Systeme, selbst über das System der Systemlosigkeit erhebt." Und Niehsches stromende Seele, die sich immer über sich selbst erhob, findet das Sustem unehrlich. Was ist ihm Konsequent und Treue? "Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt." "Dieser Denker braucht niemanden, der ihn widerlegt: er genügt fich selbst dazu." So schalt auch Fr. Schlegel die "Gleichformigkeit und Unveranderlichkeit der Unsichten", die meift "nur aus blinder Ginseitigkeit und Starrfinn" fomme. "Gin Wider= spruch vernichtet das System; unzählige machen den Philosophen dieses erhabenen Namens nicht unwürdig, wenn er es nicht ohnehin ift. Widersprüche konnen sogar Rennzeichen aufrichtiger Wahrheitsliebe sein und Dielseitigkeit beweisen."

Widersprüche aber gebiert das Gefühl, das unlogische, ewig

fich wandelnde, im Wandel fich umkehrende, fich widersprechende. Fraat das Weib und fraat die Poesie so viel nach Wider= fprüchen? Und gerade die eigentliche, aus furzlebiger Stimmung quellende Gefühlspoesie? Rinder der Laune muffen ftreiten. Man nehme diese Aphoristik als scharfgewordene Lyrik. "Epi= gramm als Stil" heißt sie bei Nieksche selbst, und Wilhelm Schlegel nennt sie "eine cynische lanx satura im Stil bes alten Lucilius oder Horaz". "Big" ift es, aber "enthusiastischer Wig," wie Friedrich fordert; denn sie sind insgesammt Dithyrambifer. Und wenn sie auch meist noch so verschieden tonen, die roman= tische Liebeslyrik und Niehsches Kampflyrik, sie sind doch nur verschieden wie Moll und Dur, wie Piano und Forte, und sie konnen leicht in einander übergehn. Gewiß, Novalis nennt seine Aphorismen gar weich "Blutenstaub", aber Fr. Schlegel nennt die seinen "Eisenfeile", und laßt von sich sagen, daß er "Dolche rede", wie Niehsche "mit Bligen" schreibt, und er spricht von des Zeitalters gahrender Niesenkraft und schreibt feinen "Berkules Musagetes"34, wie Nietssche hofft, daß der Mensch wie "unsere Sonne in rascher Bewegung gegen das Sternbild des Herkules begriffen fei". Selbst den weichen Novalis hebt die Leidenschaft, daß er die Faust ballt: "Solange es noch Tapfere und Reige gibt, wird auch Adel sein. Mur der Reige ist nicht unsterblich." Es ist nicht genug an der Schlegelschen "Armee" von 300 Kritiken in wenigen Jahren. Friedrich, der nach Schleiermachers Ausdruck nur die starken und großen Züge an den Menschen schätte und "nach der Analogie seines eignen Geistes Alles für schwach" hielt, "was nicht feurig und stark erscheine", eifert gegen Jacobis, Seelenschwelgerei" und gegen dessen weiblich gepriesene, fraftlose, Freiheit mordende Hingebung, preift die Polemik gottlich und neidet die Krieger. Aber der Kampfeszorn loft fich im Lachen der Fronie.

Im Spiel der Fronie begegnen sich Liebe und Rampf, und hier berühren sich Friedrich Schlegel und Niehsche aufs engste: fie find Froniker, und fie betonen die Fronie als ihre bewußte Methode und Runft, fie treibens bis jum "Cynismus", bis jur "Buffonerie" — ja, es ist erstaunlich, sie brauchen beide öfter gerade diese paradoren beiden Ausdrücke für ihr Muster, sie wollen beide parador fein. Seht nur die grimmen Waffen Nietssches, wie sie oft lachend blinken im Sonnenschein seiner Phantasie, wie sie oft bligen von Spott — es ist nur ein grausames Spiel. Gewiß, er hat alles Bose aus den Schlunden der Seele heraufgeholt, er hort nicht auf, von der Bosheit zu reden, aber gerade dieses Wort, die Bosheit, kann schillern, wird bei ihm auch zur "lachenden Bosheit"; boshaft ist nicht mehr weit von schalkhaft, und ein Schalk ift auch Amor. Es gibt eine Stufenleiter der Empfindung von Saß zu Liebe, von Liebe zu Saß, und auf der Mitte der Brücke steht das Lachen. Dort trifft sich Nietssche, der das Lachen für gottlich erklart, mit der Romantik, die er felbst einmal als "boshafte Fee" begruft und die ja "die Formen ber Poesie durch die Schwingungen des Humors beseelen" will. Man weiß es langst: Liebe und Saf find gar mannigfach verwoben; die starken Gefühle in den dunklen Tiefen der Geele fordern und steigern sich und schlagen aar leicht ineinander um. "Ich liebe Euch von Grund aus, und ich bin auch Euer bester Reind," ruft Zarathuftra feinen Brudern, den Kriegern gu. Barathustra auch der Feind der Krieger! Die "Lucinde" feiert "Wut" und "Nache" in der Liebe, und Novalis betont die Bermandtschaft von Wolluft und Grausamkeit. Die Kampfenden umschlingen fich, die Liebenden ringen. Liebe und Kampf werden eins im Spiel und befreien sich im Lachen. "Vivat comoedia in der Liebe," ruft Niehsche und: "felbst der Krieg ist eine Romodie!"

Saf und Liebe, Die ftarkften Leidenschaften zerspringen in Lachen. "Aller Ernst und alle Leidenschaft und alles, was den Menschen ans Berg geht, ift Don Quiroterie." Go fchreibt Nietssche an Robbe, als ihn Cervantes ergriffen hat, der Liebling der Romantiker; er ist auch mit Tieck einig in der Liebe zu Sternes Sumor und will den Griechen verzeihen um Aristophanes willen, den Fr. Schlegel den Prufftein unter den alten Klaffifern nennt, wie ihm die Horazischen Satiren die ewigen Urquellen der Urbanitat sind. Und ward nicht Tieck selber der neue Aristophanes genannt? Fr. Schlegel auch fronte sich als "des Wikes lieben Sohn," er fordert für den With schlechtweg unendlichen Wert wie für Tugend, Liebe, Runft, er preist ihn als prophetisches Vermogen und findet felbst Mythologie, Mystik, Christentum "hochst wißig", ja er vermift unter den Grundsagen der Moral "das Ridifule". W. Schlegel mokiert sich wie Niehsche über die Deutschen, bei benen Gesellschaft, Literatur, Kritik, selbst Romodie und Satire ernsthaft feien. Allerdings im Romantikers freise spruhte es im "ewigen Koncert von Wit und Voesie", daß Rarolinens Mutter erklarte, sie werde die Tochter nie mehr besuchen, weil sie den vielen With nicht vertragen konne. Gie triebens bis jum Burlesken und Frivolen. Richt nur in Tiecks Saturfprungen der Phantasie; selbst Novalis wird einmal Parodist im Bankelfangerton und erzählt in der Manier Boccaccios35, dem Fr. Schlegel einen Panegyricus widmet. Aber hat nicht auch Niehsche einmal Lust Offenbach genialer zu finden als Wagner, und hat er nicht die wilden Lieder des Prinzen Vogelfrei gedichtet, die, je tiefer er in den Suden wanderte, immer cynischer werden?

Und dennoch und trot aller Cynismen war Nietsche eine reine Natur, und auch die Romantiker spielen nur mit der Frivo-lität. "Schöner Mutwille im Vortrage ist das Einzige, was die poetische Sittlichkeit lüsterner Schilderungen retten kann,"

fagt 2B. Schlegel, der schlüpfrige Gedichte nur gelten laffen will, wenn sie vortrefflich sind. Dur nicht dem Teufel sich umfonst ergeben! Und gar für Novalis ist das Sägliche, Nohe, Gemeine nur um des Wiges willen da. Aber der Wit felber - wofür ist er da? Alles Komische beruht, wie man weiß, auf Kontraft, und darum pflegen die Romantiker den Wis, diese geborenen Kontrastnaturen36, die immer das Undere suchen, immer jugleich das Undere brauchen, weil sie alles bis jum Extrem, bis zum notwendigen Umschlag treiben. Gerade aus ihrem tiefsten Ernst quillt ihr Lachen. "Gerade weil wir im letten Grunde schwere und ernsthafte Menschen und mehr Gewichte als Menschen sind, so tut uns nichts so gut als die Schelmenkappe." So sagt es Nietsche, und er fordert die Runst des Narren, damit wir nicht rückfällig werden zu "tugendhaften Ungeheuern und Vogelscheuchen". Dazu hore man des Romantikers Lucinde: "der Mensch ift von Natur eine ernsthafte Bestie. Man muß diesem schändlichen und leidigen Sange aus allen Kräften und von allen Seiten entgegenarbeiten"; dazu seien Zweideutigfeiten auch gut und ruchlose leichtfertige Gespräche, aber sie mußten geistig fein. Es ift ja nur Phantasie, Spiel, leichter Sauch, in dem sie ihre heiße Seele kuhlen. Niehsche preift alle, die oberflächlich sind aus Tiefe. "Alle Menschen der Tiefe haben ihre Glückseligkeit darin, einmal fliegenden Rischen zu gleichen und auf den außersten Spiken der Wellen zu spielen; fie schäken als das Beste an den Dingen ihre Sautlichkeit." Auch Novalis weiß es: "Wie schon ist nicht die Oberstäche des Körpers, wie ekelhaft sein inneres Wesen." Und darum wollen sie nur spielen. "Gang nur Spiel" zu sein ist das Glück Niets= sches, wie das der Romantiker. Novalis will "die Erhebung der Vergänglichkeit zum reizenden Schauspiel" und das Leben als "schone genialische Täuschung". Noch der späte Nietssche

feiert Poesse als Vorbild der Lebenskunst und freut sich, wie das "Weltspiel mischt Sein und Schein"; "der rechte Philosoph spielt"; "vielleicht alles nur Sache des Spiels", und er selber, der "mit allem spielt, was bisher heilig"! "Scherz frivolisiert", gesteht Novalis zu, aber er sei ein "Präservativ" gegen gestährliche Reize. Der Nomantiker weiße es nur zu gut. "Wißzeigt ein gestörtes Gleichgewicht an"; "den stärksten Wißhat die Leidenschaft", so heißts bei Novalis. Wer Nießsches Cynismus verstehen will, der lese in der Lucinde: "wenn man nicht scherzt mit den Elementen der Leidenschaft, so ballt sie sich in dicke Massen und versinstert Alles." Und so ist es. Niemals ist Nießsche blos leichtssinnig. Hinter seinem Lachen tobt die Leidenschaft, die sich befreien will. Auch seine wildesten Sprünge kommen aus innerer Not einer Seele, die überströmen will, auch in seinem leichtesten Tanz lebt ein Gott, Dionysos.

Schaufel der Geele

Schäumende Seelen sind alle Romantiker, und darum in beständigem Wellengang, in ewigem Wechsel von tragischem Absturz und lachendem Aufstieg, von schwer kämpfendem, finster drängendem Ansturm und sprühend leichtem Zerstäuben in blitzende Tropfen. Der Stimmungsumschlag ist geradezu Wesen der Romantik. Fr. Schlegel lebte als Jüngling "in beständigem Wechsel von Schwermut und Ausgelassenheit," und Tieck klagt noch im Alter, daß auf Perioden des "Leichtssinns" immer lange Zeiten der Melancholie, Mutlosigkeit, ja Verzweiflung solgten. Der Umschlag liegt im Wesen des Gessühls, das in Gegensäßen sich bewegt, in Sebe und Flut, in Lust und Unlust, die in den Extremen sich überschlagen. Der Umschlag liegt im Wesen der Leidenschaft, die zum Acusersten drängt, wo die Seele nicht mehr vorwärts, nur rückwärts schlagen kann.

Der Umschlag liegt im Gotte der Leidenschaft, im Wesen des Dionufischen, das aus dem Satyrspiel Tragodie schuf und die Tracodie ins Satursviel wirft. Nietssche und die Romantiker fühlen sich als dionwsische Dichter, und sie fordern den tragikomischen Umschlag wie im Dichten so im Denken, und finden ihn wieder in Welt und Leben. Er habe, fagt Niehsche, im vierten Alft alle Gotter umgebracht. Bas folle nun aus dem funften werden? Da muffe er wohl über eine komische Losung nachbenken. Er dichtet in cynischer Laune "die fromme Beppa", um im Eleinsten Beisviel den Umschlag aus dufterem Geheimnis in lachende Wirklichkeit zu genießen. Er haßt an Wagner ja nur feinen eigenen Ernst von gestern, wie der fünfte Alt den vierten haft, wie das Satursviel die Tragodie auslacht. Nach der "Gotterdammerung" mußte die komische Losung kommen. Er, ber Wagner, "boch über Wagner gefehen", ihn "überwagnert", mußte den "Fall Wagner" schreiben. Die Philister nehmens halb nickend, halb kopfschüttelnd als Kritik — sie wissen ja nicht, daß es ein Satyrspiel ist und seine Uebertreibungen Bocksprunge.

Niehsche aber weiß es, daß er selber ein Stimmungsumschlag ist, dem wieder ein entgegengesetzer folgen wird. "Auch wir Spötter und Lachenden haben unsere Zeit." Er sieht es solgen wie "Ebbe und Flut", die zeitweilige Erhebung von etwas, über das nicht mehr gelacht werden dürse, und den Umschlag "in die ewige Romödie des Daseins." Einstweilen sei zwar noch immer die Zeit der Tragodie. Boltaire, heißts anderswo, habe einiges zu Ende gespottet, jeht sei das Zeitalter des Ernstes; aber vielleicht gehöre die Zukunft dem Lachen. Und er sieht unsere Zeit vorbereitet zu einem "Karneval großen Stils, zum geistigsten Faschingsgelächter und Uebermut, zur transzendentalen Söhe des höchsten Blödsinns und aristophanischen Weltverspottung — vielleicht wenn nichts von Heute sonst Zukunft hat, doch gerade

unser Lachen!" Hier ward ja Nietssche der Prophet der neuen Lebensstimmung, beren kleinstes Zeichen nur der Aufschwung der bunten Theater und Wighlatter war. Das Lachen aber wird immer die Zukunft haben; das Kind lacht, und Erinnerung fist an Grabern. "Alle Darstellung ber Vergangenheit ift Trauerspiel im eigentlichen Ginn, alle Darstellung des Rommenden, des Zukunftigen ein Lustspiel", fagt Novalis. Mußte nicht Niehsche ein Lachender werden, als er der Historie den Rücken kehrte, als er das Reich der Jugend kommen fah? Es ist nur eine Blickswendung in diesem Stimmungsumschlag, es ift derfelbe Mensch in zwei Momenten oder nicht einmal in zweien. "Der Bistorifer ift ein ruchwarts gekehrter Prophet", fagt Fr. Schlegel. Und ist es nicht so, daß hoffnung die Erinnerung vergoldet und Erinnerung die Hoffnung? Bei Novalis wird es wieder dramatisch genommen. "Luftspiel und Trauerspiel gewinnen sehr und werden eigentlich erst poetisch durch eine zarte symbolische Verbindung. Der Ernst muß heiter, der Scherz ernsthaft schimmern."

Das ist die echte Romantikerstimmung, die sie nicht aufhören zu schildern und zu preisen. "In ihr soll alles Scherz und alles Ernst sein, alles treuherzig und alles tief verstellt", sodaß die Philister "schwindlicht werden, den Scherz gerade für Ernst und den Ernst für Scherz halten". So ist hier Nießsche, der Masken liebende, am Mißverstandenwerden sich ergößende, wundersam vorgeschaut von Fr. Schlegel, der selber oft so leicht schreibt, "um denjenigen, für den auch das Schwere gesagt ist, in die jovialische Stimmung zu verseßen und darin zu erhalten, in der es den Sterblichen am ersten vergönnt ist, das imponderable Gewicht des wahren Ernstes und der ernsten Wahrheit zu empfinden; des wahren Ernstes, der in so vielen Fällen auch der wahre Scherz zu sein pflegt." Tiecks Zerbino ist nicht minder in dieser Stimmung zu Hause: "Habt ihrs schon versucht den

Scherz als Ernst zu treiben, Ernst als Scherz nur zu behandeln? Mit Leiden, mit Freuden gleich lieblich zu spielen Und Schmerzen im Scherzen so leise zu fuhlen Ist wen'gen beschieden." Tieck vermag es, er versteht sich auf den "feinsten Spikureismus", "bei frohlichen Gegenständen irgend einen traurigen, melancho= lischen Zug aufzusuchen und ihn unvermerkt in das lachende Gemalde zu schieben; dies wurzt die Wolluft durch den Kontraft noch feiner, die Freude wird gemildert, aber ihre Warme durch= dringt uns um fo inniger." Der Dichter des Lovell und Fortunat kennt gar gut , jene heimliche Wolluft, die Dich unter Schaudern und Grausen so freundlich gruft"; vor ihm "krummen sich" wahre "Ungeheuer" von Elend und Verzweiflung, "so wie die Beiligen der Bufte lachelnd mit Augenwink die Leun und Tiger gabmten". Er schreibt in "schwermutig luftiger Stimmung". Er spricht von einem, der "unglücklich, weil er glücklich ist, aber auch wieder glücklich, weil er an Unglück Ueberfluß hat". Seine Dichtungen muten alle an wie buntes Masken- und Marionettenfviel, beffen Befen, beffen treibende Rraft ein beståndiger Stimmungeumschlag, deffen Reiz die ruhelose Raschheit, die übermäßige Heftigkeit des Gefühlswechsels. "Die schwüle Stimmung zwar verschwindet mir schnell, wie sie kam, im frohlichen Getummel, doch kehrt sie wieder, weilet gastlich länger." Die Menschen wandeln sich da "wie die Blumen des Feldes, heute Blute, morgen Beu". Da werden "Ruffe giftige Rofen, Elyfium gur schmut'gen Winkelgaffe, die Gotter all in Ruppler umgemarktet." Man sehe nur, wie in einer Szene (Fortunat II 1,8) himmelhohe Begeisterung sich in Schlaftrunkenheit wandelt, Schwarmen und Bahnen, Schmeicheln und Poltern ineinandergreifen bis zu lacher= lichsten Widersprüchen der Gefühle, Gedanken und Worte. "Das Leben felber nur ein schaler Traum - Rein, unfer Doktor foll mir was verschreiben, daß anders wieder mir die Welt erscheine."

Auch in Novalis' Ofterdingen gibt es beständigen Wetterumschlag, und sein Tagebuch ist ein plastisches Zeugnis, wie auch ihm das Leben, das Lebenswerte und Wichtige ein Stim= mungswechsel, ein beständiger und ein erstaunlich rascher, leichter. "Sobald ich den Magen gestärkt, werd ich unbeschreiblich ruhig und heiter. Die Welt wird in einem Augenblick anders." Und mehr: er weint unter Lachen und lächelt unter Tranen. "Ungeheure Widerspruche freuzten fich in meiner Seele." Er gedenkt feiner Sophie in "ruhiger Verzweiflung", "in fußer Wehmut", im "traurigen Genuß ihres Todes", und hat "abends am Grabe einige wilde Freudenmomente." Er ruhmt sich der Runft, den Schmerz als "reizendste Wollust" in die Urme ju schließen. "Je fürchterlicher der Schmerz, desto hoher die darin verborgene Luft." Und wiederum ist ihm "ABolluft ein gefälliger und veredelter Schmerg", und "allem echten Schmerz liegt Ernft zugrunde; auch Farcen und Marionettenspiele haben eine tragische Wirkung". Go tauschen sie in der Romantik Akzent, Gewicht, Stellung, bald tragt ber Schmerz die Freude, bald tragt die Freude den Schmerg; sie schaukeln sich gegenseitig, mit wechselndem Oben und Unten. Sie schaukeln rascher und rascher, bis sie sich selber nicht mehr kennen und eine Bewegung werden. "Sind es Schmerzen, sind es Freuden?" fragt Tieck und pragt es schlieflich zu einem Wort "Wonneschmerz"! Huch Fr. Schlegel wohl spricht vom "frohlichen Schmerz der Liebe; benn eben dieses Helldunkel schwebt und wechselt darin." Aus bem wechfelnden Umschlagen wird ein Dibrieren, ein Schillern, eine wunderbar gemischte Stimmung.

Wie fruh hat Niehsche sie gekannt: der Student schreibt von jenen "Stunden, wo man in Freude und Trauer gemischt über seinem Leben steht"; abwechseind tragisch und komisch will er dann die griechische Welt betrachten, und in der "Geburt der

Tragodie" spricht er, nein, schwarmt er von Lust erweckenden Schmerzen, vom Jubel qualvoller Sone, vom Schrei des Ent sekens aus höchster Freude, von des Daseins lustvoller Illusion über schrecklicher Tiefe gleich den entzückungsreichen Bisionen des gefolterten Martyrers, gleich Rosen aus Dornengebusch, vom Urschmerz des Seins in der Urluft des Scheins, von der aus Schmerzen geborenen Wonne. Go kehren sie alle wieder: Tiecks Wonneschmerz und seine lachelnd Leiden gahmenden Beiligen, Novalis' Tragit der Farcen, fein Jauchzen am Grabe, feine verborgene Luft im fürchterlichsten Schmerz, und Fr. Schlegels Helldunkel des frohlichen Schmerzes, des ironischen Ernstes. "Wie schauerlich und ironisch fühle ich mich in der Erkenntnis zum gefamten Leben gestellt", bekennt der Autor der "Frohlichen Biffenschaft", und er fühlt sich noch spåter "gequalt und entzückt von unbekannten Riebern" und beschreibt sein Schaffen als "eine Entzückung, deren ungeheure Spannung fich mitunter in einen Tranenstrom auslost, eine Bluckstiefe, in der das Schmerzlichste und Dusterste nicht als Gegensat wirkt"37; ihm wurde "ber erfte Musiker der sein, der nur die Traurigkeit des tiefften Gluckes kannte". Er kennt sie, Dietsiche der größte Musiker, ber gang durchwogt ist von jener Stimmung, in der das gange Ratsel der Romantik haust, in der sie uns anschaut mit ewig aus dunkler Tiefe schimmernden, schillernden Augen, - und wer Die sonnig schaudernde Stimmung nicht kennt, wie sie noch Schlegel beschreibt, die immer umschlagen will vom leichtesten Scherz zum heiligsten, tragischen Ernft und eigentlich immer beides ift, wer diese Stimmung nicht kennt, wird Nietsche nimmer verstehen.

Mit Begriffen und Bildern versuche man zu Silfe zu kommen. Nur die Borniertheit, die nicht sieht, daß Geistiges ausdrücken notwendig verbildlichen heißt, sträubt sich gegen die Metaphern,

Joël, Niensche

die physiologisch oft nicht einmal ganz Metaphern sind. Man fasse das Rublen als innerlich unfesten Zustand, als Kließen der Ceele. Dann gleicht die Leidenschaft, das gesteigerte, das aufgeweitete und hochgetriebene Ruhlen, der Meeresflut, und wie der Meeresflut ist auch dem leidenschaftlichen Fühlen Umschlag und Wechsel notwendig und wesentlich, Wechsel im Ganzen, in großen Perioden, Wechsel in Ebbe und Flut, und Wechsel im Kleinen, im Wellenschlag. Und weil das Fluffige als solches das Unfeste, Rreisläufige, Wechselnde ift, geht der Wechsel bis ins Kleinste, bis ins Zittern der Meereshaut, und weil das Seelische soviel karter gebildet und gegliedert, soviel feiner schäumend als alles Körperliche, schlagen die Wellen da gang zusammen, daß jeder Blutstropfen gittert. Aus Umschlag und Wechsel wird schlieflich Mischung. Der Beschauer der Seele, der Selbstbeschauer schaut drinnen Ebbe und Flut und Wellenschlag und Bittern und Schillern, schaut heiteres Leuchten über den Schauern der Meerestiefe — alles schaut er, wenn seine Seele romantisch ift. Er liebt dann mit Novalis und Nietsche die glanzende Oberfläche, den sonnigen Schein, er liebt es "gleich den fliegen= den Rischen auf den Spigen der Wellen zu tangen", gerade weil er zugleich in Ehrfurcht und Grauen das Geheimnis ahnt, das in den finsteren Tiefen muhlt. Aber es ist ja ein Meer und ein Stromen, das ohne Grenze Oberfläche und Tiefe, Glanz und Grauen in sich trägt, und so mischen sie sich auch im roman= tischen Bewuftsein. "Weltspiel mischt Gein und Schein." "Die Bochzeit kam fur Licht und Rinfternis." Go, fast wortlich an Novalis' "Vermablung der Jahreszeiten" gemahnend, dichtet Niehsche. Auch er ein Dichter, ein "Mischer", weil er ein Fliefender ift in feiner Seele, ein Romantifer.

Es ist ein ewiges Wogen in dieser Seele, ein Wechsel in großen Perioden, in Umschlag und Wiederumschlag, ein Wechsel

von Sturm und Meeresstille, von Ebben und Fluten, ein beftandiger Wellengang der Stimmung, der dem Gefühl natur lich ist, der aber bei Nietssche auch Denken und Wollen be= herrscht. Er spurts und bezeugt es selbst. Er spricht von "Ebbe und Flut" in unferm Geist: man folle "zum Zweck ber Erkenntnis jede innere Stromung zu benügen wiffen, die uns zu einer Sache hinführt, und wiederum jene, die uns nach einer Zeit von der Sache fortzieht." "Wille und Welle" überschreibt er einen Aphorismus. "Wie gierig kommt diefe Welle — friecht mit furchterregender Saft ins innerste Gekluft - [es] scheint dort etwas versteckt von hohem Wert — [fie] kehrt zuruck — weiß vor Erregung - enttauscht. Schon naht eine andere Welle, gieriger und wilder noch, auch voll von Geheimnissen und Geluft der Schabgraberei. So leben die Wellen, fo leben wir, die Wollenden." Sein Leben ein Meer von Stimmungen! Schon der Jungling staunte in seine Seele hinein und schreibt einen Auffag: "Ueber Stimmungen"! "Seid mir gegruft, liebe Stimmungen, wunderfamer Wechfel einer fturmifchen Geele." Undere Jugendfragmente (f. Phantafie und Sylvestertraum im Unhang von Biographie I) zeigen, was noch der Zarathustra zeigt: eine an Tieck gemahnende Freude am grellen Wechsel der Stimmungen und Affekte. Aber auch Fr. Schlegel berichtet gerade aus feinen Junglingstagen, daß die "feltsamften Absprunge von der hochsten Sohe zur tiefften Tiefe" seinem Gefühl fo ge= wohnlich waren. "Ich komme mit mir felber nicht auf festes Land" — dieses Romantikerwort ist auch für Nietssche ge= sprochen. Der aber liebte und lebte mit ganzer Seele die echt romantische Stimmung, die hohe Schaukel Des Gefühls, "bald des Lichts genießend, bald des Schattens, ganz nur Sviel, ganz See", schildert er sie zugleich "als eine fortwahrende Bewegung zwischen hoch und tief und das Gefühl von hoch und tief, ein

beständiges Wie-auf-Treppen-steigen und zugleich Wie-auf-Wolken-ruben", oder "immer zum Heußersten bereit wie zu einem Reste, im tiefsten Genusse des Augenblicks überwältigt werden von Tranen und von der ganzen purpurnen Schwermut des Glücklichen — wer mochte das nicht?" Ja gerade so mochte es Fr. Schlegel: "in seliger Trunkenheit sich dem Tode geweiht fühlen, mitten im Schof des Glücks über seine eigne Freude wehmutig werden, auf dem Gipfel des Daseins vom Gefühl feiner Nichtigkeit überfallen werden und mit geheimer Lust auf feinen Schmerz schauen." "Darum wurde ich auch, wenn es mir Zeit schiene, ebenso froh und ebenso leicht eine Taffe Kirsch= lorbeerwasser mit dir ausleeren wie das lette Glas Champagner, was wir zusammen tranken, mit den Worten von mir: "So laß uns den Rest unseres Lebens austrinken." It's nicht die echteste Stimmung der Bacchantif? Wie heißt es bei Tieck? "Die Betrübnis ift so gut eine Trunkenheit wie die Freude." So gilts für alle Romantiker, deren ewig trunkene Seele ewig schaukelt in Freud und Leid, und deren Lebensblut wie von gahrendem Trank getrieben rascher fließt und schäumender als alles, was auf Erden lebt und fließt. "Jedes einzelne Altom der ewigen Zeit kann eine Welt von Freude faffen, aber fich auch zu einem unermeflichen Abgrund von Leiden und Schrecken öffnen. Ich begreife nun das alte Marchen von dem Manne, welchen ein Zauberer in wenigen Augenblicken viele Jahre durchleben ließ: denn ich habe die furchtbare Allmacht der Phantasie an mir felbst erfahren". Fr. Schlegel sagt es, und wie Tieck "auf Bergeshohen des Glücks wie kalten Morgenwind nach durchwachter Nacht" spurt, so malt auch er ein echt bacchan= tisches Gemut von so grenzenloser Reizbarkeit, daß die leiseste Berührung seine ganze Schnellkraft anrege. "Sein Dafein wurde ein stetes Schwanken sein wie die sturmische Woge; eben

schien sie noch die ewigen Sterne zu berühren, und schon stürzt sie in den furchtbaren Abgrund des Meeres. Diesem Gemüt fiel aus der Urne des Lebens das höchste und das tiesste Los der Menschheit." So malt er der Sappho unselige Seligkeit — und gerade so schildert Nietsche das hohe Glück Homers, das ihn zugleich zum leidensfähigsten Geschöpf unter der Sonne mache. In Wahrheit malen sie sich selbst, die bacchantische Seele.

Sat es nicht Nichsche verraten, worin sein Geheimnis bestande, den größten Genuß vom Dasein einzuernten? "Lebt gefährlich! Baut eure Städte an den Besuv!" Aber am Fuße des Vesuv da wachsen die Neben des Bacchus. "Dicht neben dem Wehe der Welt hat der Mensch die kleinen Garten des Glucks — um so mehr Gluck, je vulkanischer der Boden." "Wir find erst dort in unserer Seligkeit, wo wir auch am meisten in Gefahr sind." "Leben überhaupt" — fagt er schon früher — "beißt in Gefahr fein." "Lebt gefährlich, in steten Rriegen" und wenn die Gefahr nicht da war, Nietssche hatte sie erfunden, er hatte fich seinen Todfeind aus dem Boden gestampft, um die Schauer des Kampfes erleben zu konnen. Man sehe, wie oft das Wort "Gefahr" oder "gefährlich" in seinen Aphorismen= titeln steht 38. Gefahr war aller Stachel seiner Probleme, aller Reit seines Nachdenkens; er dachte nur Gefahren, weil er im Denken schauern wollte. Er, der leidendste der Menschen erklart vom Leben nicht enttäuscht zu fein, weil es eine Welt der Gefahren bot. Er möchte die Rangordnung der Menschen danach bestimmen, wie tief sie leiden konnen — und zugleich will er die Rangordnung der Philosophen nach ihrem Lachen bestimmen. Es ist kein Widerspruch. Der eben ist der beste Lachende, der zugleich der Leidensfähigste, der auch noch über das schwerste Leid lachend sich erheben kann. Lachen, lehrt Nietssche, ist nicht

ohne Krieg und Sieg, und er hört den "erhabenen John", das "olympische Lachen". "Die Großen stiegen oft mit Fronie ins Grab", d. h. ihre Größe erhob sich selbst über den Tod. "Was sollen wir zu bewirken suchen?" fragt Novalis: "Berwandlung der Unlust in Lust durch eigenmächtige Absonderung und Ershebung des Geistes."

Der heros

Sich erheben konnen über alles - das ist der tiefe Sinn Niehsches und der Nomantik, das ift der Sinn ihrer Fronie und ihrer Bacchantik. Es ift kein gemeiner Taumel, Diese Bacchantik, es ist Rausch der Seele, Enthusiasmus, Aufschwung überhaupt, Aufschwung um des Aufschwungs willen. Man muß Niehsche und die Romantiker eigentlich als die reinsten Idealisten verstehen, als die Fanatischen, Unerfättlichen im Idealismus, die sich in keinem Ideal genugtun konnten, die kein bestimmtes Ideal ertragen konnen, weil es ihren Idealis mus beschrankt. Gie verkehren, wie Niensche fagt, mit allen Idealen abwechselnd in Berauschung und Ekel, nur daß die Romantiker mehr im Rausche sprechen und Nietssche mehr im Efel. Ich fagte: die Romantiker lieben alle Ideale, und Nietssche kampft gegen alle Ideale. In Wahrheit ist das eins, ifts derfelbe unerfattliche Trieb. Aus Idealismus erheben Die Romantifer alles zum Idealen, aus Idealismus zerftort Niehfche alles Ideale, weil keins genügt. Liebe und Saf werden hier wieder eins und gehen ineinander über. Auch Nietssche hat ja den "Beißhunger" nach dem Ideal und nennt sich einen "Argonauten des Ideals" und sucht nur "ein Jenseits aller bisherigen Lander und Winkel des Jdeals", aber er weiß es: "aller unserer Entwicklung läuft ein Idealbild voraus". Er ift so unersättlich, daß ihm beständig das Bessere der Reind des

Guten, so unersättlich wie jenes Tier, bas aus übergroßer Liebe die eigenen Jungen verschlingt. "Man liebt zulest seine Begierde und nicht das Begehrte". Das ist ein erzromantisches Bekenntnis Nietssches, das Bekenntnis der Leidenschaft, die gerstort, indem sie liebt, und liebt, indem sie zerstort. Wie lautet das Bekenntnis in der "Lucinde"? "Eine Liebe ohne Gegenstand brannte in ihm — alles konnte ihn reizen, nichts mochte ihm ge= nugen." Und so kann auch der Romantiker über alles, was er liebt, hinwegschreiten: "Wir muffen uns über unfere eigene Liebe erheben", fagt Fr. Schlegel, "und was wir anbeten, in Gedanken vernichten konnen." Mehr hat auch Niehsche nicht verlangt; er will wie der Romantiker sich auch über Saf und Liebe erheben und fordert: man folle sich auf feine Affekte herab= laffen für Stunden wie auf Pferde und Efel. So lehrts auch Tiecks Lovell: Trauer, Freude, alle Affekte "verfliegen, und um fo früher, je heftiger sie sind - alle Leidenschaften werden wie muntere Pferde angespannt". Und Tieck nimmt feine Leiden= schaften als Spiel und Sport und erhebt fich lachend über feine Liebe. Er behauptet, daß man einen Gegenstand, den man liebt, erst besitze, wenn man etwas Lächerliches an ihm finde, wie er benn keinen Freund und keine Geliebte haben moge, über die er niemals lachen oder lächeln kann.

Die Stimmung der Erhebung ist die Stimmung der Versachtung. Das feine Verachten ist unser Geschmack und Vorsrecht, sagt Nietzsche. Aber die Romantiker tun es ihm gleich. "Wer nicht verachtet," heißts bei Fr. Schlegel, "der kann auch nicht achten; beides kann man nur unendlich, und der gute Ton besteht darin, daß man mit den Menschen spielt. Ist also nicht eine gewisse ästhetische Vosheit ein wesentliches Stück der harmonischen Ausbildung?" Und hier steht das Wort Vosheit ganz wie bei Nietzsche. Aber auch sonst blicken die Romantiker

immer von der Höhe oder auf die Höhe, und hier sprechen sie mit Niehssches "Pathos der Distanz": "Bedenke doch, welche verschiedene Wessen Mensch heißen", schreibt Fr. Schlegel, aber der sanste Novalis spricht noch lauter in Niehschetönen: "Vor Natur sind die Menschen nur relativ gleich, — welches die alte Ungleichheit ist — der Stärkere hat auch ein stärkeres Necht. — Wenig Menschen sind Menschen — daher die Menschenrechte äußerst unschiellich als wirklich vorhanden aufgestellt werden." "Die Menge nicht zu achten ist sittlich." Niehsche schäpt die Massen wenigstens als Kopien, Werkzeuge, Widerstand der Großen — "im übrigen hole sie der Teusel und die Statistik".

Die haben herrenstand und Vornehmheit in deutscher Sprache glubendere Lobredner und Verfechter gefunden als in den Romantikern und Niehsche. Aristokratischer Radikalismus ist nach Nietsche "das gescheiteste Wort", das man über ihn geschrieben39 — es paft auch auf die Romantiker. Aristokratisch in jeder Hinsicht, vor allem naturlich in geistiger. Die hat der Geniekultus höhere Bluten getrieben als in Niehsche und den Romantikern; das Genie ist ihnen heilig als "Genius" — so nennt und preist es auch der Niehsche der "Unzeitgemäßen Betrachtungen", dem die Sehnsucht nach dem Genius die Wurzel der Kultur ift. Die Romantiker begrunden die Aristokratie der Gebildeten, und auch Niehsche teilt zunächst begeistert das Ideal ber "Bildung". Dann erhebt er fich auch darüber und ift ftolz, den Begriff des "Bildungsphilisters" geprägt zu haben. Doch sonderbar! Schon früher finde ichs in Sayms "Nomantischer Schule": daß Tieck die "Bildungsphilister" verspottet habe40. Und was verspottet er unter diesem Namen? "die prosaische Superflugheit, die Trivialität und Abgeschmacktheit der Aufklarer". Ift es nicht dasselbe, was Niehsche unter demselben Namen in D. Fr. Strauß und feiner Gefolgschaft verspottete?

Er übt an Strauf satirische Kritif wie Fr. Schlegel an Nicolai; er flagt, daß Leffing und Winckelmann (Fr. Schlegels Selben!) und Holderlin (der Romantiker!) durch die Philister litten und ju Grunde gingen. Der Saß gegen die "Philister" ift bei ben Nomantifern heimisch<sup>41</sup>. Aber nicht nur gegen die "derben", sondern auch gegen die "sublimierten Philister", wie Novalis sie nennt — es ist das profanum volgus der Gebildeten, das Nietssche auch in der "Geburt der Tragodie" fernhalten will. Besonders aber sinds die Demokraten, die Novalis fast mit Niehsches Worten "armselige Philister" schilt, "die ihre Seich= tigkeit hinter Kahnen der triumphierenden Mode zu verstecken suchen". Und wiederum spricht Niehsche als Romantiker, wenn er die Philister als Feinde nicht nur des Genies, sondern auch des Wunders brandmarkt. Sväter noch hat er das Wunder echt romantisch subjektiv gerechtfertigt: "man wurde der Regelmakiakeit mude" -.

Und mit dem Wunder ging das Geheimnis, das die Menge ausschließt. "Alles Auserwählte bezieht sich auf Mystizismus", sagt Novalis, und Fr. Schlegel rühmt bei den Erzentrischen, die in Opposition stehen gegen die geltende Sittlichkeit, einen "ge-wissen Mystizismus des Ausdrucks als Symbol ihrer schönen Geheimnisse". "Unsere höchsten Einsichten müssen, ja sollen wie Torheiten, ja Verbrechen klingen in den Ohren, für die sie nicht bestimmt sind", sagt Nießsche, und er will misverstanden und nicht durchschaut werden. "Eine klassische Schrift muß nie ganz verstanden werden können", sagt Fr. Schlegel und preist das "schöne Sanskrit eines Plato, daß nur die es verstehen, die es verstehen sollen", und auch Novalis leitet seinen Aussach über den König und die Königin ein als ausschließendes "Geheim-nis", als Versuch "in der gewöhnlichen Landessprache so zu sprechen, daß es nur der verstehen könnte, der es verstehen sollte",

der "Eingeweihte". "Wer für das Volk schreiben will", meint auch W. Schlegel, "darf in der weißen Magie nicht unerfahren sein." "Wer vollkommen gemein schreiben will, muß pobelhaft denken." "Der vornehmere Geist", sagt Niehsche, "wählt sich seine Zuhörer. Alle feineren Gesetze des Stils schaffen Distanz, verbieten Eingang, während sie deren Ohren aufmachen, deren Ohren verwandt." Das "Vornehme", "Edle" lag ihm in der "Sonderheit", und weil sein Edelsinn, sein Erhebungs- und Sonderungstrieb grenzenlos war, so mußte er wieder umschlagen; es schien ihm der "letzte Edelsinn: Anwalt der Negel werden". Wären alle Menschen, ja wären nur Tausend Nietzscheaner geworden, er hätte sich als erster und wildester Antinietzscheaner

aufgetan.

Niehsche und die Romantik haben kein bestimmtes bleibendes Biel, sie arbeiten beide nur aus einem Trieb, einem unersättlichen humanistischen Idealtrieb, sie arbeiten nur an einem Problem: der Erhebung des Menschen über sich selbst. Nicht nur in Solderlins "Syperion" hat die Romantik wortlich den "Uebermenschen" vorgeahnt, Fr. Schlegel spricht es auch aus: "es ift der Mensch= heit eigen, daß sie sich über die Menschheit erheben muß", und "zur Menschheit gehört der Ginn fur ein Jenseits der Menschheit". Auch Novalis ist stets eingedenk "der Hauptaufgabe der Verbesserung des Menschengeschlechts, der Graderhöhung der Mensch= heit". Ein Ercelsior gilt es fur sie um jeden Preis! Rietsche hat Gott geopfert, um den Menschen zu erhöhen, um dem werdenben Salbgott, dem Beros, d. h. dem Uebermenschen freie Bahn au schaffen. Er haßt Gott nicht als Gott, sondern als die Grenze des Menschen. Er streitet gegen den Simmel, gerade weil er den Simmel erstrebt. Sein Titanenstolz ist Prometheus= drang, und nicht umsonst hat er das Prometheusbild auf das erste Titelblatt seiner Werke gesett. Er hofft, daß der Mensch

steigen werde wie ein See, wenn er nicht mehr in Gott ausfließe. Im Grunde meint die Nomantik dasselbe, wenn Novalis und Fr. Schlegel ausdrücklich fordern, daß der Mensch Gott bervorbringe, Gott werde, magische Krafte gewinne, daß die Philosophie Menschen zu Göttern erheben solle, daß das Menschliche hoher sei als das Gottliche, ja daß der große Mensch Gott verachten muffe. Mehr hat auch Nietssche nicht gesagt. Einst sagte man von Richte, dem Kinder des "Ueberwirklichen": "fein Grundcharakter war die Ueberkraft." Die Romantiker find ja die Schuler Fichtes, die Fortbildner seines heroischen Triebes. Es wuhlt ein superlatis vischer, hyperbolischer Drang in ihnen, der alles in die hohere Potenz erheben mochte. Tieck flagt, daß die Feen uns "übertriebene Forderungen", "übermenschliche Lusternheit nach übermensch= lichen Gutern" ins Berg gelegt, und feine Phantafie ergobt fich an Riefenformen und träumt im Fortunat, wie auch Novalis, sogar von körperlicher Fortentwicklung der Menschheit. Wenn Niehsche vom Uebermenschen spricht, Tieck spricht lachend von "Ueberfopfen" und "Ueberbeinen", und Fr. Schlegel ernsthaft fogar von "überheilig". Sie suchten die Erhebung, das Göttliche selbst über Gott hinaus. Nietssche will die Himmelsleiter fturmen, um feinen Rrang an den Sternen aufzuhängen, - fo fagt er, aber es genügt ihm nicht, denn er verachtet auch den, der noch Sterne über fich habe. Der Runftler, fordert Fr. Schlegel, muß frei genug fein, sich felbst über fein Sochstes ju erheben.

Der Künstler — das ists; der vom Idealtrieb Uebervolle, mit allem Spielende, der Künstler<sup>42</sup> — das ist der wahre Mensch sür die Romantiker, ja der vorgeahnte Uebermensch. "Der Künstler steht auf dem Menschen wie die Statue auf dem Piedestal." "Die Künstler sind unter den Menschen, was die Menschen unter den Bildungen der Erde." So sagt Novalis, aber "der Künstler" ist auch der Idealmensch gerade für Niehsche,

namentlich in seinen früheren Schriften; er ist ihm der "Götter» bildner". Und wie sehr er auch später "nicht ohne tiesen Schmerz" auf Kunst und Künstler schlägt, er hat die Kunst geliebt wie seine "Mutter und Amme", und er kann nicht anders, er bleibt ein Künstler und wird ein immer größerer. Er kennt im Grunde "wischen Subjekt und Objekt nur ein ästhetisches Verhalten". "Ja, mein Herr, Sie sind ein Dichter", neckt er sich selber, und gesteht es ein: "auch Zarathustra ist ein Dichter", und bekennt sich zuleht "für nichts dankbarer", als wenn man ihn mit den Künstlern verwechste. Die Künstler bleiben ihm Lebensvorbild,

die "frohliche Wiffenschaft" — "unsere Kunst".

"Wo die Künstler eine Familie bilden, da sind Urversamms lungen der Menschheit", heißts bei Fr. Schlegel, und wirklich, die Romantiker und der frühe Nießsche träumen ernsthaft von einem Ordensbund und einer Lebensgemeinschaft der Künstler, der freien, der höheren Menschen, der Eingeweihten. Nie gab es tiefere Verachtung als die, mit der die Romantik und Nießsche auf die Menge, auf den Pobel blicken. Nie gab es eine Seele, die so zeitlebens in all ihren Regungen getrieben war vom Haß gegen das Gemeine in jedem Sinn. "Worauf bin ich stolz", sagt Fr. Schlegel, "und darf ich stolz sein als Künstler? Auf den Entschluß, der mich auf ewig von allem Gemeinen abssonderte und isolierte." Und hier liegt das offene Geheimnis auch von Nießsches Antimoralismus.

"Man muß den schlechten Geschmack von sich abtun, mit Wielen übereinstimmen zu wollen. "Gut" ist nicht mehr gut, wenn der Nachbar es in den Mund nimmt. Wie könnte es ein "Gemeingut" geben? Das Wort widerspricht sich selbst. Was gemein sein kann, hat immer nur wenig Wert." So spricht er voll Verständnis für die Renaissancekyklopen, die "dem Geseh und dem Nachbar wie einer Art Langeweile ab-

hold" find, und spielt unaufhörlich mit dem nitimur in vetitum, aber er will es seiner Tugend zu Silfe schicken, und es bleibt Spiel, theoretische Phantasie bei ihm, der da spricht: alles Illegitime ift wider meine Natur! Er beherzigt seinen Spruch: wenn man fein Berg hart binde und gefangen lege, tonne man seinem Geist viele Freiheiten geben. Es ist eben echte Romantif: die Leidenschaft tobt sich aus in der Phantasie; sie gebiert nur erzentrische Theorie, nur Paradorie. Und Fr. Schlegel fordert sie in echten Nietsschetonen: "Harmonische Plattheit kann dem Philosophen sehr nublich werden als ein heller Leuchtturm für noch unbefahrene Gegenden des Lebens, der Kunst oder der Wiffenschaft. Er wird den Menschen, das Buch vermeiden, Die ein harmonisch Platter bewundert und liebt; und der Meinung wenigstens mißtrauen, an die mehrere der Urt fest glauben." "Te kräftiger, je einseitiger: je philosophischer, je paradorer." Wie fagt es Nietssche? "Anstößig ist alles wahrhaft Produktive." Fr. Schlegel schlägt ein: "Paradox ist alles, was zu= gleich gut und groß ist", und "Moralitat ohne Sinn fur Paradorie 43 ist gemein."

Nieksche haßte die Moral, weil sie gemein, allgemein, weil sie, wie Fr. Th. Vischer sagte, selbstverständlich ist. Er haßte also die Trivialität der Moral, d. h. ja nur ein Theoretisches an ihr, ihren Unwert für den Geist. Vöse bedeute ursprünglich soviel wie individuell, frei, willkürlich, ungewohnt, unvorhers gesehen, unberechenbar, und jede individuelle Handlung und Denkweise erregte Schauder. "Unter der Herrschaft der Sittslichkeit hat die Originalität jeder Art ein böses Gewissen." Die Romantik aber sagt: "alle Originalität ist moralisch." Ist es nicht klar? Sie stimmen überein, nur nicht im Gebrauch der Worte. Nießsche glaubt gegen die Sittlichkeit zu kämpfen, aber er kämpft gegen die Sitte. Er kämpft gegen die aus der

Sitte hergeleitete Sittlichkeit; aber diese Berleitung ift ia nur Theorie und dazu falsche oder doch einseitige Theorie, von der sich Nietssche gerade so wie all die andern modernen Moral= philosophen fangen ließ, weil sie alle durch Worte geblendet find, an deren Ursprunglichkeit sie glauben, weil sie nicht wissen, daß "Sittlichkeit" eine Pragung von jungem Datum ift, dem Mittelhochdeutschen noch unbekannt, aus der ungenauen Ueber= fekung einer ungenauen Uebersetung stammend. Weil Cicero bas ariechische nousé als moralis migverstand, weil der Kirchenvater Umbrosius im 4. Jahrhundert daraus moralitas im ethischen Sinne bildet, mahrend das Wort damals zugleich noch gang andern Sinn hat (moralitas stili!), weil dann diese seit Ambros sius ethisch verstandene moralitas in Sittlichkeit überset ward, während das alte Wort sittlich noch einen anderen, besonderen Eon hatte, darum follen wir glauben, daß die ganze ethische Idealität aus der Sitte und das heift von der "Maffe" stammt? Ihr Blucklichen, benen die Sittlichkeit Sitte ift, ihr bald Zufriedenen, emig Satten! Rein, gegen die blofe Sitts lichkeit der Sitte, gegen die Idealitat der Menge durfte, mußte Niehsche kampfen. Aber im Grunde — was foll all das Toben, all der schäumend lossprengende, herrliche Zorn? Es sind ja nur Windmuhlen, Die gegenüberstehen, Gespenfter, Worte und Theorien. Er streitet ja nicht gegen die Moral, er streitet hochstens gegen Cicero und Ambrosius. Doch leider sigen die Windmublen gar voll, und es wimmelt von Gespensterglaubigen; Niehsches Zorn war vonnoten, wenn er auch, selber betort, unter falscher Flagge kampft; benn er kampft eben nicht gegen die Moral, sondern gegen die Moralphilosophie, gegen die moderne, sozialfanatische. Und eigentlich weiß ers ja auch, daß er nicht Feind der Moral, sondern nur ihrer plebejischen Berkunft, nur Feind der Massenmoral ist; auch er verfocht ja eine Moral, und

er kennt in seiner Herrenmoral Treue und Dankbarkeit, Zartssinn und Werehrung und andere schönste Tugenden. Laster aber und Verbrechertum zählt er zur décadence.

Und seine ganze "Authebung" der Moral — ist sie nicht selber moralische Kritik der Moral durch die Moral, ein rein geistiger Prozeß? Er sagt es: sein Immoralismus sei eine "Selbstaushebung der Moral"; er fühle sich darin noch als Mann des Gewissens, als Erbe der deutschen Frömmigkeit der Jahrtausende; er schreibt sein Buch, das "der Moral das Verstrauen kündigt — aus Moralität". So sah einst Fr. Schlegel bei seinem Freunde Schleiermacher "eine wirklich große Skizze über die Immoralität aller Moral

Meint man auch wirklich, der sei der Feind aller Sittlichkeit, der so wie Niehsche das Bose bose nennt, aus allen Schlupf= winkeln es hervorholt und schließlich die Moral selber als un= moralisch anklagt? Sieht er nicht gerade alles im Spiegel ber Moral? Und spricht er nicht immer als Fordernder, Erziehender, im Tone des Sollens und als boses Gewissen? Man bore, was er sagt: "es gibt gar keine anderen als moralische Erlebniffe, felbst nicht im Bereiche ber Sinneswahrnehmung", - hat man je folch fanatischen Moralismus vernommen? Sein ganges Wefen ift bis in die Fuffpigen hinein von Moral durchzuckt, er atmet Moral, er kennt nichts als Moral — und er ein Antimoralist? Nein, kein Schurke darf sich auf ihn berufen. Ware die Moral in Gefahr, Niehsche ware der Erste gewesen sich für sie zu opfern. Aber sie war nicht in Gefahr, sie war selbstver= ftandlich - und darum brachte er fie in Gefahr, denn "Gefahr - die Mutter der Moral", er opferte fich in hoherem Sinn für Die Moral, er schuf sich selber fast zum Satan um: ich will euch zeigen, daß die Moral nicht selbstverständlich ist, und er sprach als advocatus diaboli.

Er spielte ihn. Er haßte gar nicht die Moral, er haßte die Moralisten, er findet "die Tugend durch nichts mehr beeinträchtigt als durch die Langweiligkeit ihrer Kürsprecher", er warf ihnen vor: ihr macht die Moral zum Schlafmittel, ja zum Ekel; entreißt sie lieber dem Beifall des Pobels, erklart sie für ein Berbotenes, hangt etwas jum Fürchten daran — und ihr ge= winnt die Menschen für die Moral, auf die es allein ankommt, Die Beroischen. "Friedensliebe, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigfeit, Wahrheit — all diese großen Worte haben nur Wert im Kampfe, als Standarten." "Tuchtig die Zahne gufammen» gebissen! es geht über die Moral hinweg, selbst über unseren Rest Moral, aber was liegt an uns?" — doch er will gar nicht Die Moral vernichten, er will nur die Zahne gufammenbeißen, er fährt gar nicht über die Moral, sondern über die Furcht binweg, und die Moral steht lachend hinter ihm und kront ihn zum Helden, ihn, der da spricht: was liegt an uns? Er will den größten moralischen Sieg, den Sieg felbst über die Moral, er will die Moral über der Moral, er will das größte aller Opfer, den Selden um jeden Preis. Ich weiß nicht, wer zulett der größere Förderer der Moral ist, der da sagt: das Moralische ist selbstverständlich, oder der vielmehr fagt: das Moralische soll nicht selbstverständlich sein und ich will es in Frage stellen, ich will euch aus dem moralischen Schlaf aufrütteln, ich will euch den Teufel zeigen, ich will euch zeigen, daß es in der Moral Ge= fahren gibt, ich verachte eine Moral, die kein Opfer ift, eine Moral ohne Enthusiasmus, ich verachte eure fleinen, billigen, Fraftlosen Tugenden, ihr mußt sie opfern fur die größte Belden= tugend. Und vielleicht wird es durch Niehsche erreicht, daß in unserer blasierten Epoche selbst das Wort Tugend wieder interessant und das Moralische eine Leistung wird.

"Wer Große hat, ist grausam gegen seine Tugenden zweiten

Ranges", sagt Nietssche; er will die Moral zum Beroismus machen — "das Seltene für die Seltenen", fagt er. Und er fucht immer das Seltene; er sucht es, weil es das Seltene, so= lange es das Seltene ift, folange es noch nicht gesiegt, solange es noch Wille der Wenigen, kuhne Sehnsucht, paradore The= orie, solange es romantische Phantasie ist. Sein ganger Immoralismus lebt nur davon, daß er romantisch bleibt, Fechterstellung der Phantasie, Minoritätsprogramm, geistiges Feinschmeckertum. Man sehe doch, wie er sich entblogt: "Der Aller= weltsglaube erzeugt Efel und neue Lufternheit stets bei feineren Naturen. Es bedarf der tugendhaften Dummheit. Wir andern sind die Ausnahme und die Gefahr, die nie Regel werden darf." Es ift ja alles nur Gefahr, nur Drohung, nur ein Luftsprung der Phantasie, die sich im Bann der Regel langweilt. "Wer von uns wurde wohl Freigeist fein, wenn es nicht die Kirche gabe?" Go steht es nackt in der "Genealogie der Moral".

Aber auch die Romantik versicht das Recht der Paradoxie, die Moral der Ausnahme gegen die Moral der Masse und der Regel; auch sie schätt zwei Moralen gegeneinander ab; Fr. Schlegel erklärt, keinen höheren literarischen Wunsch zu haben, als "eine Moral zu stiften" und schwärmt gar von einer "unsichtbaren Kirche" der "großen Paradoxie", gebildet aus "exzentrischen Menschen" als "stiller Opposition gegen die herrschende Unsittslichkeit, die eben sur Sittlichkeit gilt". "Die erste Regung der Sittlichkeit ist Opposition gegen die positive Gesetzlichkeit und konventionelle Rechtlichkeit und eine grenzenlose Reizbarkeit des Gemüts. — So geschiehts, daß der Pobel die für Verbrecher oder Exempel der Unsittlichkeit hält, welche für den wahrhaft sittlichen Menschen zu den höchst seltenen Ausnahmen gehören, die er als Wesen seiner Art, als Mitbürger seiner Welt bestrachten kann." Und Fr. Schlegel eisert weiter gegen "rechtliche

und angenehme Leute", die "Dekonomen der Moral" sind, gegen die "drückende Kleinlichkeit der konventionellen Moral" und zu= gleich gegen die "bornierte Denkart abstrakter und buchstäbeln= der Tugendpedanten und Maximendrechsler", gegen die "Ausrufer und Lohnbedienten der Tugend", gegen "Erziehungskunftler", die "handwerksmäßig" die Sittlichkeit treiben, gegen die De-Flamationen des Pobels und hohler Bernunftler. Es ift flar, er haßt wie Niehsche an der Moral die Moralisten; er erklart "alle sittliche Erziehung fur gang toricht und unerlaubt", weil fie fich am Beiligsten vergreife, an der Individualität. "Tugend laßt sich nicht lehren." "Warum sollte es nicht auch unmoras lische Menschen geben durfen, so gut wie unphilosophische und unpoetische?" Es gabe Zeiten, wo ihn das Ideal seiner "Tugend anekelt", und er findet, daß "auch noch so unmoralische Resultate dem wahrheitsliebenden Philosophen nie zum Verbrechen gemacht werden konnen. Denn Wahrheitsliebe ist die eigentliche Sittlichkeit des Denkers". So spricht er für Nietssche und mit Nietssche, dessen Lieblingsdogma der lette Sat enthalt. Und abnlich klinat seine Antithese an, wenn Fr. Schlegel g. B. urteilt: Je moralischer Jean Pauls poetische Rembrandts seien, defto mittelmäßiger und gemeiner; je dithyrambischer, desto gottlicher. Fr. Schlegel ist Paradorist, aber auch der friedliche Novalis streitet gegen die moralische Regel; ja er empfiehlt einmal in einem Briefe an Fr. Schlegel als rhetorische These eine "Niede gegen die Moral". "Allzufrühe Moral ist dem Menschengeschlecht außerst nachteilig. Sie hat wie Religion unendlich viel Schaden angerichtet." "Die Tugend ist die Prosa, Unschuld die Poesie; die Tugend soll wieder verschwinden und Unschuld werden." "Unschuld ist moralischer Instinkt." Er lagt gleich Niehsche nur Instinkt gelten und findet: "Gefete find der Moral durchaus entgegen." "Go hebt

alle Moral derart an, daß ich swie Niehsche! ] aus Tugend gegen die Tugend handle." So verachtet auch Novalis die "illiberale Moral" ohne Philosophie, und solachelt das Uthenaum über Frantlins "moralischen Ruchenzettel" und Birts " Eugendafthetit", und 3B. Schlegel verhöhnt die, denen "Korrektheit fur Tugend gilt" und schilt die Mildtätigkeit "die schmähliche Tugend, die es in Romanen und Schauspielen immer ausbufen muß, wenn gemeine Natur zu edlem Charafter erhoben werden foll". So ift es deutlich: auch sie hassen den Moralismus, das Aufdringliche und "Gemeine" an der Moral, die Moral der Regel, der Masse, die Moral als Hort und Heim, Festung und Paradies des Philisteriums; denn sie sind wie Nietssche gang erfüllt und getrieben vom "Efel am Plumpen", den er seiner Tugend zu Hilfe schicken will, vom Saß gegen die Trivialität, um deffent willen Rohde die Romantiker gerade seinem Rietsche empfiehlt; fie find eins mit Niehsche im innersten Stachel ihres Wesens, im Saß gegen die Philister.

Die Philister aber haben ihre Goliaths, ihre großen Vorskämpfer, ihre Selden, ihre Genies, die großen Moralisten — und es ist wieder erstaunlich, wie hier Nietzsche und die Rosmantiker auf dieselben großen Namen Steine wersen und mit gleichem Spotten und Schelten. Das eine Opfer ist Kant, sür Fr. Schlegel ein "genialischer Pedant" von "scholastisserter Beshutsamkeit", von "verworrenem" Ausdruck, von "verwickeltem krummen Gang", "verzwickt und konfus" — ist es nicht Nietzsches Kant — cant (Kauderwelsch), der "verwachsenste Begriffskrüppel", der "Chinese von Königsberg"? Die Besschäftigung mit Ideen ohne lebendige Individualität vergleicht Fr. Schlegel dem Hindrüten der chinesischen Bonzen. Kant habe unter der künstlichen Hülle dem gemeinen Auge tief versborgen keine oder falsche Tendenz, er behandle die Moral wie

ein Algebraist, er moralisiere gewaltig in Politik, Alesthetik und Historie, in der Moral aber politisiere er — man versteht Schlegel erst, wenn man Nießsche vergleicht. Kants Ethik entspreche dem Freihandel und sei nicht unbedenklich mit ihrem Prinzip des Gleichhandelns aller, er schreibe für das Volk unverständlich zugunsten des Volksvorurteils, es sei sein heimlicher Witz auf eine alle Welt vor den Kopf stoßende Weise zu beweisen, daß alle Welt Necht habe. Fr. Schlegel hört nicht auf sich an dem doktrinaren Moralismus der Kantianer zu reiben, deren Pflicht sich zum Gebot der Ehre, der Gottheit in uns verhalte wie die getrocknete Pflanze zur frischen Blume. Die Pflicht, so spottet er, sei Kants Eins und Alles; nur aus Pflicht sei er selbst ein großer Mann geworden. Nießsche entschuldigt den "von der Moral versührten" Kant: er sei "von der Moral» Tarantel Rousseau gebissen".

Und nun entladet sich all sein Zorn auf Rousseau45, den Re= ministen, den Verzärtlicher, den Plebejer, der die Symptome von Gemeinheit, erhitter Sitelkeit, Rankune des Kranken, ja Geistesstörung zeige: schließlich richtet er ihn mit dem Worte "Nomantik à la Rousseau"; aber gerade die eigentliche No= mantik tut es Niehsche mindestens gleich an Rousseauhaß. Fr. Schlegel ist noch mild; er stellt auch Rousseau zu den "Nervenkranken, die immer an ihr Ich gebannt sind"; er findet bei Rousseau, der nicht sei, was er gern scheinen wollte, "unendlich viele gemeingeltende Plattheiten", die er "in ein ordentliches Sustem der Weiblichkeitslehre verbunden hat, in welchem der Unfinn so ins Reine gebracht und ausgebildet war, daß es durch= aus allgemeinen Beifall finden mußte". Der milde Novalis wird hier noch schärfer; er sieht die "träge, plumpe, knechtische Gesinnung zum Sustem erhoben von Rousseau", und Tieck gar vergift allen Spaß und klagt Rousseau an als "Exemplar einer verdorbenen Natur", als "Stifter der Schlechtigkeit unserer

Zeit". So sieht die Romantik wie Niehfche in Nousseau den vers dorbenen Berderber; beide erheben ihn zum Epochentypus, zur Inkarnation der ihnen verhaften Zeittendenzen.

Unter dem Zeichen Nousseaus und spater Kants entwickelte fich ja Schiller, der dritte Geachtete46. "Der bleierne moralische Schiller", heißt er bei Fr. Schlegel, ein kleiner Beift, ein bloßer Unempfinder und repressiver Sentimentalist — ift es nicht Niehsches Schiller, der "Moraltrompeter von Saffingen" mit feinen "Theatersentenzen", die "fast immer auf falschen oder unbedeutenden Einfällen beruhen"? Go hat die Romantik und so hat Niehsche nicht immer gesprochen. Noch als "unzeitgemäßer Betrachter" hegt er, wie auch erst Kr. Schlegel, hohen Respekt vor Schiller, den der junge Novalis feierte als "Erzieher des kunftigen Jahrhunderts", als "hoheren Genius, der über Jahrhunderte waltet", "der mehr ist als Millionen Alltagsmenschen, der den begierdelosen Wesen, die wir Geister nennen, den Wunsch abnotigen konnte Sterbliche zu werden, deffen sittliche Große und Schönheit allein eine Welt, deren Bewohner er ware, vom verdienten Untergange retten konnte" - so hat kein Mensch der Reuzeit von einem andern gesprochen; doch einer vielleicht: Nietssche von Wagner. "Eine Geliebte hatte ich für ihn weinend aus dem Bergen geriffen" — das ist das größte, was Novalis fagen kann. "Stolzer schlagt mein Berg; denn diefer Mann ift ein Deutscher; ich kannte ihn, und er war mein Freund." Go konnte auch Niehsche von Wagner sprechen; er hat so gesprochen, und hat ihn doch verraten. Das Schönste und Glühendste an Lob und Preis und das Bitterste an Spott und Groll, das je über Wagner gesprochen wurde, es kam ja beides aus einem Munde. Das ift das Problem Nietssche, das an sich nicht wunderbarer, als daß Tieck aus einem Knappen Nicolais ein Nomantiker ward und daß der Autor der Lucinde zur romischen Kirche übertrat.

Man glaube nur nicht, daß ihnen in Kant und Schiller der Kultus der Ideale, Vernunft und Wiffenschaft, Poesie und Runst zu hoch stiegen; Nietssche spricht einmal von "Vernunft und Erfahrung, den Gottern in uns", und Fr. Schlegel proflamiert: "Nicht Hermann und Wodan sind die Nationalgotter der Deutschen, sondern die Runft und die Wiffenschaft. Aber es gibt nur wenige Deutsche". Doch nun glaube man nicht, daß Rousseau als Verächter dieser Nationalgotter es mit ihnen verdorben habe. Mein, derfelbe Fr. Schlegel ruhmt fich, daß ers in Verachtung von Kunst und Wissenschaft mit jedem aufnehme; Rouffeau fei ein rechter Lump und Stumper barin, zudem in der Verachtung der Poesie nur ein schlechter Nachahmer Platos. Und nun gar Niehsche, ber in der Poesie Luge, in der Runft Verführung, in der Wiffenschaft Reigheit, in der Philosophie décadence sah — was hatte er Rousseau vorzuwerfen? Er schilt ihn verlogen; nun ja, er unterschreibt No= valis' Spruch: "Wahrheitsliebe ist die eigentliche Sittlichkeit des Denkers." Er fühlt in sich den "Willen zur Wahrheit: ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht — und hiermit sind wir auf dem Boden der Moral". Aber der Stoiker Niehsche lächelt bald; er nennt den Willen zur Wahrheit eben den letten "Fallstrick" der Moral — und er nennt die Wahrheit ein Weib und sieht schon die hinter sich, die noch an die Wahrheit glauben. Ja der Glaube an die Göttlichkeit der Wahrheit! "Wenn sich aber nichts mehr als gottlich erweist — außer der Lüge?"

Was hatte er Rousseau vorzuwerfen? Und was eint ihn hier mit der Romantik, und was eint in beider Augen feindlich Rousseau mit Schiller und Kant? Sie hassen oder verspotten in ihnen wohl die Genies der Ungenialität, der Regel, der Allsgemeinheit, der Masse.

Aber man hute fich wieder fie bei diesem Begenfat festzuhalten.

Gewiß, sie sind die eigentlichsten Apostel des Geniekultus; und doch richtet Nieksche auch einmal als Menschlicher, Allzumenschlicher den "Aberglauben vom Genie", den "Rultus des Genius aus Eitelkeit" und ftreitet "gegen die Driginalen". Und noch weit spater dunkts ihm der feinste Edelfinn "Unwalt der Regel" zu werden. So hat nicht nur Tieck einmal die Nüchternen und Mittelmäßigen gepriesen, so will auch Novalis einmal "für die neuer= dings so sehr gemishandelten Alltagsmenschen" sprechen. "Ge= bort nicht zur beharrlichen Mittelmäßigkeit die meiste Kraft?" "Alles Ausgezeichnete verdient den Oftrakismus" — "das Ausgezeichnete bringt die Welt weiter, aber es muß auch bald fort". Wie aut stimmt mit diesem Novalis wieder Niehsche zusammen, der ja das Bolk als einen Umschweif der Natur bezeichnet, um zu sechs bis sieben großen Männern zu kommen und (was man gewöhnlich überhort) um sie herumzukommen! "Der himmel behute uns vor ewigen Werken!" ruft Fr. Schlegel. "Die Menschheit reicht weiter als das Genie."

Proteus

Weiter! weiter! ruft es beständig in den Seelen Nietzsches und der Nomantiker. "Auf die Schiffe, ihr Philosophen", ruft Nietzsche und bekennt: "Für das Schönste habe ich oft einen grimmigen Rückblick, weil es mich nicht halten konnte." Der Freigeist müsse dort lieben lernen, wo er bisher haßte, und umsgekehrt. Man müsse, heißts auch bei Fr. Schlegel, sich über seine Liebe erheben und in Gedanken zerstören können, was man liebte. Und er hat es Novalis ins Gesicht gesagt, daß er ihn zuweilen verachte.

"Ich habe das Talent nicht treu zu sein", gesteht Nietssche, und man kann zweifeln, ob das "nicht" eher zum "haben" als zum "sein" gehört; denn Nietssche rühmt sich der Untreue und

fordert fie. Er fühlt die "innere Stromung, die uns zu einer Sache hinzieht, und wiederum jene, die uns nach einer Zeit von der Sache fortzieht", und er heift beide zur Erkenntnis nutbar machen. Die "eine Sache in aller Tiefe erfassen, bleiben ihr felten auf immer treu." Friedrich Schlegel wird einmal von feinem Bruder mit einem Maulwurf verglichen, der fich immer tiefer einwühle und von dem man nicht wissen könne, ob er nicht unvermutet einmal wieder bei den Untipoden gum Borfchein komme. Es trifft das innerste Wefen der romantischen Seele, daß sie stets den Untivoden sucht und liebt. "Auch die moralische Erde ist rund, auch die Antipoden haben ihr Recht", fagt Niehsche, und wie eine pointierende Fortsetzung klingts bei Novalis: "Ift nicht unser Abendstern der Morgenstern der Untipoden?" Fr. Schlegel wieder führt es zu Ende: "Die meisten Gedanken find nur Profile von Gedanken. Diese muß man umkehren und mit ihren Antipoden verbinden." Und so begreift man vielleicht, warum ein Nietssche "Liebezu feinen Feinden" hegen, seine Feinde "bewundern", auf sie "stolz sein" will, warum ers "so artig" findet, seinen eignen Untipoden zu haben, warum nach ihm der "höhere Mensch den Widerspruch gegen sich selbst wünscht und hervorruft", und einen "geheimen Reind fich halten konnen, ein Lurus" fei, für den felbft hochgefinnte Geifter nichtreich genugzu fein vflegen. Der außere Reind ift eben nur die Belebung des inneren Reindes, des Freundes von gestern, des Freundes von morgen. Denn der Antivode fist drinnen, ein ewiger Stachel zur Umfehr. "Lebt im Rriege mit euch felber", ruft Niehfche den Er= fennenden zu. "In diesem Rriege mit sich selbst" will Tieck ben Lovell geschrieben haben.

Die romantische Seele ist der lebendige Widerspruch, weil sie gesteigertes Gefühl, weil sie Leidenschaft ist, weil alle Leidensschaft aus dem Gegensat kommt und in den Gegensatz geht,

weil das Gefühl kreisläusig ist und in seiner Steigerung schon den kommenden Umschlag in sich trägt<sup>47</sup>. Die romantische Seele fühlt immer mit Tieck das "Pochen des ungeduldigen Geistes", und klagt: "ein fremdes Streben ringt mit meiner Begeisterung und wirft sie nieder. — D, daß der Mensch in seinem Busen einen unversöhnlichen Keind mit sich herumtragen muß!"

Doch alle Klage wird ja der romantischen Seele schon wieder jum Jauchzen; sie will ja den Widerspruch und ist stolz darauf; sie atmet ja sturmisch im Wechsel von Begeisterung und Enttäuschung. Das Leben des universellen Geistes erklart Fr. Schlegel für eine ununterbrochene Rette innerer Revolutionen. "Ich habe mich zweimal überlebt", fagt Nietssche. Nur zweimal? "Es ist unser Los, unsere Auszeichnung mifverstanden zu werden. — Man verwechselt uns, weil wir wachsen, fort= während wechseln, alle Rinden abstoßen, uns noch mit jedem Frühjahr häuten." — Im Athenaum ironisiert sich einmal die Romantik: Wie sich die Gestalt des Jahres mit den Monaten ändere, so habe auch ein Journal seine Monatswahrheiten. Man muß, fordert Nietssche, alles überwinden, auch seine Romantif. Aber die Romantik selber ist ja beståndige Ueberwindung. Fr. Schlegel sieht in "Gleichformigkeit und Unveranderlichkeit der Ansichten" meift nur "blinde Ginseitigkeit und Starrfinn", und preist Widersprüche als "Kennzeichen aufrichtiger Wahrheitsliebe und Dielseitigkeit". "Wer nur auf einem Punkte flebt, ist nichts als eine vernünftige Auster." Go schilt der Romantiker, und so kampft auch Nietsche gegen alle geistige "Bersteinerung". Er verachtet den "asinus" der Ueberzeugung in uns, ift, miktrauisch inbezug auf alles, was in uns fest werden will", was nicht belehrbar, das heißt nicht wandelbar sei, eben unsere "Ueberzeugungen", Diefe "Wegweiser zur großen Dummheit, die wir sind". "Charakter" sei "nublich für Werkzeugnaturen",

und vielleicht ist der romantische Haß gegen die Kant- und Schillernaturen nichts als der Haß gegen den Charakter: das schäumende Pathos schlägt gegen den Felsen des Ethos.

Niehsches Freigeist ist "sich selbst entsprungen" und "haßt alle Gewöhnungen und Regeln, alles Dauernde und Defis nitive". "Ich verwandle mich zu schnell: mein Seute wider= legt mein Gestern." "Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt" - dann bleibt eben nur die Romantik mit Riehsche verwandt, die in Novalis als Dogma ausspricht, was doch nur für sie selber gilt: "jeder Mensch ist ohne Maß veränderlich". "Ich bin wandelbarer wie Proteus oder ein Chamaleon" bekennt Tiecks Lovell, dem die Leidenschaften "verfliegen", wenn man auch "im Augenblicke des Affekts nur schwer daran glauben" will. Klingts nicht gar abnlich in Niehsches Selbst: bekenntnis? "Meine Natur ift gang für kurze Gewohnheiten eingerichtet. — Immer glaube ich, dies werde mich nun dauernd befriedigen — auch die kurze Gewohnheit hat jenen Glauben der Leidenschaft, den Glauben an die Ewigkeit und nun nahrt es mich am Mittage und am Abend. — Und eines Tages hat es seine Zeit gehabt. Die gute Sache scheidet von mir — und schon wartet das Neue an der Eure, und ebenso mein Glaube — der unverwüstliche Tor und Weise — dies Neue werde das Riechte, das lette Rechte fein. So geht es mir mit Speisen, Bedanken, Menschen, Stadten, Gedichten, Musiken, Lehren, Lebensweisen" usw.

Nietzsche und die Nomantiker wandern immer, durch Städte, Menschen, Lehren. Auch Zarathustra bleibt nicht auf seinen Gletzscherhöhen, sondern wandert immer wieder zu den Menschen und von den Menschen fort. Auch die Nomantiker haltens nicht aus im Liebesgarten und am häuslichen Kamin. Syazinth, der wissensdurstige, muß wandern von der Geliebten weg, und

Fr. Schlegel preist als Autor den freien Geist, mit dem man in frischer Luft, unter heiterem Himmel wandert, und klagt: "In andern, auch den besten deutschen Schriften fühlt man Stuben-luft." So lautet ja dis aufs Wort auch Niehsches Klage und Anklage, und noch so manche seiner Worte klingen an, wenn Fr. Schlegel als "das Höchste und Letzte" an einem Werke "le grand tour" fordert. "Es muß durch alle drei oder vier Weltteile der Menschheit gewandert sein"

Ewige Wanderer sind es, Niehsche und die Romantik. Und eben darum schäben sie auch die Ruhe. Auch Nieksche Flagt, daß er "unståt und flüchtig auf Erden" sei, und "mochte ausruhen in Garten Armidens, aber der duftere leidenschaftliche Treiber läßts nicht zu" - "wie bin ich ihm bose!" Er spricht vom Er= fenntnisdrang, aber es ist wie bei Hnazinth der Erlebnisdrang - er weiß es: bei aller Lusternheit "nach neuen Meeren" tragen wir im Grunde "nur unsere eigene Biographie" davon. Man darf jene Wanderer nicht festhalten, nicht einmal beim Worte, denn nicht einmal dem Wandern bleiben sie treu; und sogleich stehen sie still und schwarmen fur die Ruhe. Derfelbe Fr. Schlegel, der es eben an Forster pries: "jeder Pulsschlag seines immer tatigen Wesens strebt vorwarts", und Lessings Große fieht in "jener gottlichen Unruhe, Die überall und immer nicht blos wirken, sondern aus Instinkt der Große handeln muß", derselbe lehrt ja in der Lucinde "die gottahnliche Runst der Faulheit" und feiert den Mußiggang als einziges Fragment der Gottahnlichkeit, das uns aus dem Paradiese geblieben, und fieht das Wesen der Gotter darin, daß sie "mit Bewuftsein nichts tun", und das Streben der Dichter und Weisen in der Nachahmung dieser Götterkunft, und er schilt "das unruhige Treiben eine nordische Unart", fordert "Gelaffenheit und Sanft= mut in der heiligen Stille der echten Paffivitat" und fehnt sich

nach dem ruhigen Sinbruten der Weisen des Drients; "nur Die im Orient verstehen zu liegen". Was hier ber Romantiker fagt, tont weiter bei Niehsche. Die Kabigkeit langerer tieferer Ruhe zeichne die Asiaten vor Europäern aus, wie auch ihre Narkotika langsamer wirken als der europäische Alkohol. Ueber= haupt "ich und mein Buch sind Freunde des lento", beginnt der Autor der "Morgenrote", der nichts mehr schreiben will, "womit nicht jede Urt Mensch, Die Gile hat, zur Verzweiflung gebracht wird", und der fich entgegenstemmt dem "Zeitalter der Arbeit, will sagen der Sast, der unanständigen und schwißenden Gilfertigkeit, die mit allem gleich fertig werden will". Co schreibt derselbe Niehsche, der das Wort unnug fand, hinter dem nicht eine Aufforderung zur Satstehe, der dem deutschen Beiftesstil den Mangel des presto vorwirft, der es Aberglauben schilt, daß man im Fluge nicht tief genug komme. "Die Munterfeit meines Temperaments zwingt mich einer Sache geschwind beizukommen"; er halte es mit tiefen Problemen wie mit kaltem Bade: "schnell hinein, schnell hinaus!". "Gluck liegt in der Geschwindigkeit des Kuhlens und Denkens: alle übrige Welt ift langsam, allmählich und dumm. Wer den Lauf des Licht= strable fühlen konnte, wurde fehr beglückt fein, benn er ift fehr geschwind." Wo bleibt der Freund des lento? Vielleicht hat Novalis den Widerspruch gedeutet, indem er ihn auf die Spike brachte: "Die gefündeste Konstitution unter einem Maximum von Reizen repräsentiert der König — dieselbe unter einem Mis nimum von Reizen der echte Cynifer". Das Beste sei der abwechselnde Mangel und Ueberfluß an Reizen, und sie naberten fich desto mehr dem Ideal der vollkommenen Konstitution, "je gleicher beide sind", der Konig und der cynische Bettler, "je leichter und unveranderter sie ihre Rollen verwechseln konnten".

Ihre Rollen! — in diesem Worte hat der Romantiker sein

Wesen verraten, in diesem Worte hat er das Ratsel feiner Widerspruche geloft! Er kann Unvereinbares vereinen, feine Natur auf ben Ropf stellen, weil er Schauspieler ift. Tieck galt für fahig der größte Schauspieler seiner Zeit zu sein, und auch die andern Romantiker hatten und betätigten leidenschaft= liches Interesse am Theater — sie waren nach innen geschlagene Schauspieler. Fr. Schlegel sieht sein Grundpringip, die Fronie verwirklicht in der "mimischen Manier eines italienischen Buffo". "In einer wahren Rede svielt der Redner alle Rollen um zu überraschen", sagt Novalis; die echte Rede sei "im Stil eines hohen Luftspiels". Gein Ideal ist der "Darsteller", der aber vorzügliches nur leiste, wenn er sich auch in einen ganz fremden Gegenstand vertiefe. "Der Darsteller muß alles barftellen konnen und wollen." Niehsche wirft es der Romantik vor: sie fei "ein gut Stück Schauspielerei", und das tut Niehsche, der felber seine große Geste, den Krieg "eine Komodie" nennt, der Die Welt nur als Schauspiel bedeutend findet, zu dem man immer da capo rufen solle, der das Benie aus dem Kunstler, den Kunftler aus dem Schauspieler versteht, der im Possenreißer und Lugenerzähler den Vorläufer und Alhnherrn des Genies findet, der die "Schauspielernatur" eines Lessing fast wie Schlegel ruhmt, der behauptete, daß "wir von Grund aus, von Alters her ans Lugen gewohnt" seien, wie er die Reigung habe, den Menschen im Gesprach ein Muskelspiel anzudichten, der die Philosophie als "geistigste Maskerade" ansieht, der feinste Masken und Verkleidungen zum Leben und Denken fordert, in "jedem Wort auch eine Maske" sieht, selber "feine 300 Vorder= grunde sich bewahren", selber "als Maske unter Masken" wandern und von dem Fragenden nichts erbittet als "eine Maske, eine zweite Maske"! Das Problem des Schauspielers, habe ihn am langsten beunruhigt - fein Wunder! Denn es

ist sein Problem. Was laßt ihn Maske auf Maske ergreisen? Was will er voll tieser Scham und Scheu verbergen? Was wohnt in ihm schauernd und zitternd hinter allen Masken? Was im Schauspieler wohnt: der Trieb zum Maskenspiel, das Grauen vor dem Nichts, d. h. vor dem gestaltlosen Ich, der Drang zur Ichentsaltung, die Leidenschaft, die ins Leere flackert und Brennstoff sucht. Nietssche, der tiesmoralische, halt sie für das Bose und verhüllt sie mit weiblicher Scham und weiblicher Schauspielkunst, und er weiß es doch, es ist der Trieb seines Gottes Dionysos, des Gottes der Leidenschaft, an dem er die "Meisterschaft" rühmt, "daß er zu scheinen versteht". Dionysos der Gott des Dramas, der Schöpfer der Schausspielkunst! Nietssche und die Romantiker haben sich als Bacschanten bekannt — müssen sie nicht im innersten Trieb, im tiessten Sinne Schauspieler sein?

Novalis will das Leben als "ein herrliches Schauspiel", als "eine schöne genialische Täuschung" betrachten, als eine sich selbst austösende Tragödie. Selbst "die Verzweislung, die Todesfurcht ist gerade eine der interessantesten Täuschungen dieser Art". Und ebenso beruht ihm das Romische auf Illusion. "Die Verkleidung ist ein Hauptbestandteil des Lächerlichen." Und die Einheit des Tragischen und Romischen, die er auch ausdrücklich lehrt, wer gibt sie, wer kann sie geben? Der Schauspieler, dem Leid und Lust nur Kollen sind, und der Kult des Dionysos, der die Tragödie auslöst ins Satyrspiel.

Niehsche schlägt auf seine Mitbacchanten, die Romantiker, und — sonderbar! — er wirft ihnen "Schauspielerei" vor: "man wollte die starke Natur, die große Leidenschaft darstellen". Da wird wieder einmal deutlich, was hier ein für allemal gestagt sei: Niehsche bekämpft als "Nomantik" nicht die eigentliche, die Frühromantik um die Jahrhunderts

wende, sondern die spätere48, die großenteils garnicht mehr Romantik ift, sondern der Standpunkt altgewordener Roman= tifer, Dekadenz und Epigonentum der Romantik, Nachromantik. Nachdem das Wesen der Romantik, die Leidenschaft, die die Phantasie in die Ferne trieb, entflohen war, blieb nur die Form, bas starre Pathos der Zeitfremdheit. Als Dietsiche zu schreiben begann, hieß in Deutschland Romantik der Geift der noch nicht lange überwundenen politischereligiofen Reaktion. Der Begriff der Romantik erweiterte und belebte sich fur Nietssche, als er Die gleichzeitige franzosische Romantik kennen lernte. Aus ihr schöpfte er den richtigen Blick und Instinkt, durch den er Nichard Wagner als wahren, größten Romantiker ber Zeit erfaßte. Und diesen Wagner hat er zugleich im tiefften Wesen und im hochsten Sinne als Schauspielernatur erkannt. Un ihn denkt er hier als den Romantiker, d. h. den Darsteller der großen Leidenschaft. Diese Leidenschaft, der "Kultus der Ausschweifung des Gefühls" ift ihm "eine Sache der ermudeten Geelen sowie der Genuß an Sochgebirgen, Buften, Unwettern, Orgien und Scheuflichkeiten"; — wer aber hat die Barbarenwildheit mit ihrer "scheuflichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folter" so hoch gehoben, wer hat die "tropischen Untiere" und "Raubmenschen" der Renaissance gefeiert, wer wollte den bofen Menschen wie eine wilde Landschaft genießen, wer wollte nur auf Alpenhohen denken, im fernsten "Gis- und Relsenreich" wohnen, wer hat eine Musik ersehnt, die noch in der Wufte Riecht behalte, wer liebte die "Wetterflüche" und wollte "brausen dem Sturme gleich"? Niehsche der Romantifer. Und er hat ja selbst vom vollkommenen Buch "alle Akzente der tiefen Leidenschaft" gefordert und "alle Probleme ins Gefühl überset bis zur Passion". Er fagt aus eigenster Erfahrung: es muffe doch eine Urt von Lust gewährt haben, mit ihrer (der Leidenschaft)

Geißel geschlagen worden zu sein; man wolle, wie es scheint, die heftigere Unlust immer noch lieber als die matte Lust. Ein Tieck'scher Held schlägt seine Finger gegen die Tischecke, nur um sich Schmerz zu machen und sein Blut in Wallung zu bringen. Und Nietssche brannte seine Hand an! Stark fühlen wollen sie um jeden Vreis.

Er tadelt "die falsche Verstärkung im Nomantizismus: dies beständige expressivo ist kein Zeichen von Stärke, sondern von einem Mangelgefühl". Aber die Nomantik weiß es und tadelt gerade dasselbe: "Es gibt eine Energie aus Kränklichkeit und Schwäche", sindet Novalis, und man könnte mit mehr Necht sagen, er tadelt das Nietzschetum, wenn er als gefährlichsten Konkurrenten der Sittlichkeit "das Ideal der höchsten Stärke, des kräftigsten Lebens" hinskellt. "Es ist das Maximum der Barbaren und hat leider in diesen Zeiten der verwildernden Kultur gerade unter den größten Schwächlingen sehr viele Anhänger erhalten. Der Mensch wird durch dieses Ideal zum Tier-Geiste, eine Vermischung, deren brutaler Witz eben eine brutale Anziehungsftraft für Schwächlinge hat." So schelten Nietzsche und die Nomantik, diese nervösesten Geister der deutschen Literatur, sich gegenseitig Schwächlinge, weil sie Leidenschaft atmen.

Wenn der Zug zum fortissimo den Nomantiker macht, dann ist wohl Nießsche romantischer als die Romantiker mit ihrer Liebe zum decrescendo, zumpianissimo. Doch derselbe Nießsche, der vor allem "Blut und Kraft des Stils" und "Wetterslüche" und wilde Harte fordert, darf seinen Zarathustra mit echten Romantikerworten bezeichnen als "das Innigste und über den Himmeln Schwebendste, was je geschrieben ward", und er, der als Wesen der Natur den brutalen Willen zur Macht verskündet, fordert zugleich, die Natur zart anzusassen als ein Weib. Und derselbe Novalis, der als Wesen der Natur die Geliebte

der Heimat, das zarte Rosenblütchen sindet, behauptet auch einmal: "die Natur ist ganz ungeheuer grob — und wer sie recht kennen lernen will, der muß sie grob ansassen". Sie ist "eigentlich nichts als ein großer Bauch", "der Inbegriff aller Grobheit". "Auf einen groben Kloß gehört ein grober Keil." Nießsche kann sanst, die Nomantik brutal sein — sie wechseln eben im sorte und piano, wie sie im presto und lento wechseln, im scherzo und maestoso; sie sind eben Musiker, aber Musiker, die sich selbst so abwechselnd stimmen, und darum Schausspieler.

Fr. Schlegel preist den freien universalen Geift, der "sich bald philosophisch oder philologisch, kritisch oder poetisch, historisch oder rhetorisch, antik und modern stimmen konne wie ein Inftrument" — find es nicht gerade Niehfches Beistesmodulationen, die er hier nennt? Der freie universale Beist! Aber selbst mit dem weitesten Begriff, mit diesem Begriff der außersten Weite selbst sind diese fliegenden Geister nicht zu fassen; sie entschlüpfen auch wieder in den Gegensat; denn neben Freiheit, Unendlichkeit, Universalität ist ja gerade auch Exklusivität und Eigenheit romantisches Ideal. "Je fraftiger, je einseitiger", fagt Fr. Schlegel. Sie treiben jede Ginseitigkeit bis ins Unendliche, und gerade wieder aus dem Unendlichkeitsdrang suchen fie zugleich die unendliche Vielfeitigkeit. Sie schlagen immer um aus dem Ginen und Eigenen ins Biele und Fremde, aus dem Fremden und Wielen ins Eigene und Gine. Zeitweilig von nationaler Begeisterung erfüllt wie kein anderer, genießen und preisen sie auch wie kein anderer die Kulturen fremder Zeiten und Volker und namentlich die Poesien der Griechen und der romanischen Volker — Niehssche und die Romantik gehen hier oft bis ins Einzelne zusammen, Diehsche, der ein guter Europaer heißen will, und die Romantiker, die "weltburgerlich" fein

Joël, Niensche

wollen. Die Romantik, die sich begeistert wiederfand und orientierte an Richtes beständiger Begrenzung des Unbegrenzten und beständiger Gelbstbeschränkung des Ich durch das Nicht-Ich, lebte fich aus in diesem Wechsel, den Richte zu Fortschritt und Sustem gestaltete und dadurch überwand, im Gegensviel des Eigenen und Fremden, des Begrenzten und Unbegrenzten, das Niehsche erneuert im Gegenfat des Apollinischen und Dionysischen, und tiefer auch in dem der Eflaven= und Herrenmoral. Das herrische Ich, das dionysisch Unbegrenzte schlägt immer wieder über jede Schranke hinweg. Es ist ein Widerstreit, aber sie leben darin und kommen nicht zu Ende. Es ist eben die Leidenschaft, die ewig ungenügsame, die bald aus lauer Bielseitigkeit in heiße Einseitigkeit, bald aus enger Einseitigkeit in weite Bielseitigkeit drangt, die bald die Grenze in einer Richtung, bald die Richtung felber als Grenze fprengt, bald im Grad und bald in der Art Unendliches fucht, bald das Un= endliche in Eines, bald das Eine ins Unendliche ausgießt. Sie suchen alles zum Unbedingten zu treiben. Maß ist uns fremd, ruft Niehsche, und Fr. Schlegel schleudert den Bannstrahl gegen die "kastrierte Illiberalität der Moderantisten" — aber gerade vor dem maflosen Beiste lost sich alles wieder in Bedingtes auf. In diesem wechselnden Spiel liegt Fr. Schlegels Fronie; sie "enthält und erregt ein Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten". Auch Niehsche fordert Fronie jum Streit wider das Unbedingte, deffen Reig er sich doch nicht entziehen kann. "Der Ginwand, der Seitenfprung, das frohliche Miftrauen, die Spottluft find Ungeichen der Gesundheit, alles Unbedingte gehört in die Pathologie." Er racht fich so blutig am Unbedingten für manche Enttauschung und schlägt es, bis er merkt, daß auch darin noch das Unbedingte wirkt: "der schlechteste aller Geschmacker, der Geschmack für

das Unbedingte" werde "grausam genarrt", und nun "bestraft man sich selber, foltert seine Begeisterung, nimmt Partei gegen die Jugend. Später begreift man, daß auch dies alles noch Jugend" —

Der Jugend Begeifterung, Leidenschaft steigert, drangt immer über sich und das Gegebene hinaus zum Unendlichen, Fernen, Unbekannten; im Lichte der Leidenschaft glanzt alles neu, gebeimnisvoll, unverganglich — und nur in dieser Beleuchtung, in dieser Steigerung durch Beleuchtung liegt die romantische Kunft. "Romantisieren ist nichts als eine qualitative Votengirung. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Ginn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Unfeben, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, fo romantisiere ich es." Einen unendlichen Schein, fagt hier Novalis; er weiß, es ist nur Sache der Beleuchtung, Infgenierung. "Die Runft auf eine angenehme Urt zu befremden, einen Gegenstand fremd zu machen und doch bekannt und anziehend, das ist die romantische Poetik." Auch Novalis will befremden, wie auch Nietssche befreunden will. Und er vergleichts mit der romantischen Kunst: wie wir in der Musik eine Weise oder Rigur erst horen lernen muffen und ihre Fremdheit ertragen, bis wir, ihrer gewohnt, entzückt fie wiederfordern, fo feis mit allen Dingen; das Fremde werfe langfam feine Schleier ab als neue Schönheit, dankend für unsere Geduld und Gastfreundschaft. Auch die Liebe muffe man lernen. Go spricht der Prophet des Kampfes, der doch die Dinge unmusikalisch, die Bauwerke in erschreckender Fremdheit sehen wollte49! Aber Nieb= sche und die Romantik sind ein unerschöpfliches und lebendiges Exempel für die Bedingtheit der Gegenfage: fie genießen das Fremde aus dem Gigenen und Beimischen, und fie genießen dieses durch das Fremde. Tiecks Phantasus nennts "die Gehnfucht, die ewig wahrt —; sie spiegelt in unendlich wechselnden Gestalten das Nahe im Fernen, die himmlische Ferne im Allernächsten". Und für Nietzsche ist "jeder sich selbst der Fernste".

So sehen sie immer Eins durch das Andere, das Bekannte geheimnisvoll, das Unbekannte ahnungsvoll, d. h. sie deuten, sie symbolisieren immer, und den Symbolismus Nietzsches hat man långst als romantisch angesprochen<sup>50</sup>. Es ist ein beständiges Berkleiden und Entkleiden der Dinge — versteht mans denn nicht? Dionysos liebt Masken.

Alle Leidenschaft spricht in Bildern, fagt hamann. Die Leidenschaft ist sich selbst Inhalt, und so sind ihr die Dinge nur Formen und Sullen. Die Leidenschaft verlangt von den Dingen Rleidung - benn sie kommt nackt - und Nahrung, Brennstoff - benn sie ist Reuer. Die Leidenschaft ift innerlich, subjektiv und dranat doch nach außen, zu den Objekten - und so trägt sie den Widerspruch schon in sich, der Nietssche und Die Romantik gang durchzieht. Die Leidenschaft genügt sich nicht, denn sie drangt nach außen, und die Dinge genugen ihr nicht, benn fie felbst bleibt innerlich, fehrt zu fich felbst zurück, und sie bewegt sich in diesem Zirkel. Sie ift das drangende Ich, das sich nur am Underen erleben kann, und an dem Underen immer nur sich erlebt. "Alles was meiner Art ist in Natur und Geschichte, redet zu mir, lobt mich, treibt mich vorwarts, trostet mich. Wir find stets nur in unserer Gesellschaft." Go fagt Nietssche, der immer nur sich gesucht, durch Schopenhauer, Wagner usw. immer nur fich begriffen haben will, und fein Ideal von historischem Sinn, ja von gottlichem Glück ist es "die Geschichte der Menschen insgesamt als eigene Geschichte fühlen, alles auf seine Seele nehmen, alles in einer Seele haben und in ein Gefühl zusammendrangen". Ja, alles in sich und sich in

allem fühlen — das ist romantisches Lebensziel, das will die ewig

selbstsüchtige, selbstflüchtige Leidenschaft.

Ein Wechsel zwischen Individualität und Universalität sei der eigentliche Pulsschlag des höheren Lebens, lehrt Fr. Schlegel, der auch vom "gebildeten" Werk fordert, daß es "überall scharf begrenzt" und doch "grenzenlos und unerschöpflich", "sich selbst gang treu und doch über fich felbst erhaben" fei. "Es muß durch alle drei oder vier Weltteile der Menschheit gewandert sein, nicht um die Ecken seiner Individualität abzuschleifen, sondern um feinen Blick zu erweitern und feinem Geift mehr Freiheit und innere Dielseitigkeit und dadurch mehr Selbständigkeit und Selbstgenugsamkeit zu geben." Die romantische Poesie konne sich in das Dargestellte verlieren und doch wie keine andere den Geist des Autors ausdrücken, den Künstler sich selbst darstellen laffen. Gie sei der hochsten und umfassendsten Bildung fahig, weil sie allein unendlich, als progressive Universalpoesie. Aber was ist diese Unendlichkeit? Es gilt die poetische Reslexion "immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen"; es gilt die Erhebung "zu kunstlerischer Resterion und schöner Selbstbespiegelung". Und ift es nicht so bei Niehsche und den Romantikern? Sie sehen sich beständig im Spiegel; Selbstbespiegelung ift ihnen das Leben, und die Welt eine end= lose Reihe von Sviegeln. Sie wandern durch die Welt wie durch einen Irrgarten, der ihnen tausendfach, immer neu ihr Ich zurückgibt.

Es ist nicht satte Eitelkeit; sie wandeln sich, indem sie sich spiegeln. Das romantische Ich ist nichts festes, wie ja auch die romantische Dichtart "ihr eigentliches Wesen" darin hat, "daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann". "Wir sind gar>nicht Ich, wir konnen und sollen aber Ich werden, wir sind Reime zum Ich>werden", sagt Novalis, und auch Nietssche

fordert es erst: "aus sich eine ganze Person machen" und lehrt: "auch über den größten Menschen erhebt fich fein 3deal"; "dein wahres Gelbst liegt unermeklich hoch über dir." Und Novalis schlägt ein: "Jede Person ift Reim zu einem unendlichen Genius." Für den Romantiker ist eben die Verson im Grunde nur das unendliche Streben selbst, die Leidenschaft. Wielleicht gibts eine andere Novalisstelle schärfer: "Der Aldel des Ich besteht in freier Erhebung über sich selbst; folglich kann das 3ch in gewiffer Beziehung nie erhoben fein, denn fonst wurde feine Wirksamkeit, sein Genuß, d. i. sein Sieg, kurz das Ich selbst wurde aufhoren." Das Ich felbst besteht nur in seinem Sieg, im Afte feiner Gelbsterhebung, Erneuerung, Berwandlung und fast gilt es von Nietssche mehr noch als von den Roman= tikern. "Ein hoheres Wefen als wir selber sind, zu schaffen ist unfer Wefen": so offenbart er flar fein Wefen, feinen treibenden Widerspruch; sein Ich ist mit einem Wort der Wandlungstrieb selbst, der Aufschwung, es ist - Dionusos.

Das romantische Ich ist der große Schauspieler; es ist leer, wenn es sich nicht wandelt. Man hore nur weiter Novalis: "Um seine Individualität auszubilden, muß der Mensch immer mehrere Individualitäten anzunehmen und sich zu assimilieren wissen", heißt das nicht Schauspieler sein? Jede Person "versmag in mehrere Personen geteilt doch auch eine zu sein". "Der vollendete Mensch muß gleichsam an mehreren Orten und in mehreren Menschen leben; ihm mußen beständig ein weiter Kreis und mannigsache Begebenheiten gegenwartig sein. Hier bildet sich dann die wahre großartige Gegenwart des Geistes, die den Menschen zum eigentlichen Weltburger macht". Und eben dies ists, was Nietzsche vom freien Geiste fordert: "in allem zu Hause oder wenigstens zu Gaste zu sein". Nur "Einen Geist" will Novalis in sich, der aber "sich in Hundert und Millionen Geister

verwandeln foll". Und so preist auch Fr. Schlegel den freien Geist, der "sich willkürlich bald in diese, bald in eine andere Welt versetzen, bald auf diesen, bald auf jenen Teil seines Wesens frei Verzicht tun und sich auf einen anderen ganz besschränken, jetzt in diesem, jetzt in jenem Individuum sein Eins und Alles suchen und sinden und alle übrigen absichtlich versaessen kann".

Wenn man dies liest, beareift man zugleich zweierlei Ent= gegengesettes, aber im Grunde doch Einheitliches: den hiftorisch universalen Sinn der Romantik, die alles nachfühlt, in alles einkehrt, und den erzentrisch nibilistischen Ginn Nietsches, der alles bekampft, sich von allem abkehrt. Aber seine allgemeine Abkehr und die allgemeine Ginkehr ber Romantik find ja nur zwei Seiten desselben Prozesses, die zwei notwendigen Momente der allgemeinen Wandlung. Auch Niehsche will einkehren, "in allem ju Sause oder wenigstens ju Gafte fein", mochte "durch viele Individuen wie durch seine Augen sehen und wie mit feinen Sanden greifen" und "in hundert Wefen wiedergeboren" werden, und nennt es das Gluck dieser Zeit, daß wir "in Sinficht auf die Vergangenheit alle Rulturen genießen und uns mit dem edelften Blute aller Zeiten nahren"; auch Fr. Schlegel fordert vom Denker "polemische Totalität" und vom Runftler, daß er "frei genug sei sich selbst über sein Sochstes zu er= heben". Nietsiche kann der erzentrische Rampfer fein, der große Paradore, weil er, wie Fr. Schlegel fagt, sich willkurlich ver= feten, absichtlich vergeffen kann, beliebig auf jeden Teil seines Wesens frei Verzicht tun ober sich gang hineinbegeben kann, furt weil er mit allem nur spielt, weil es alles nur Rollen für ihn sind und "felbst der Krieg eine Romodie". Er kann alles wagen, weil er alles zurücknehmen kann; er kann sich in alles hineinbegeben, weil er sich aus allem wieder herausbegeben, sich über alles wieder erheben kann, und er tut es. Es gehöre zu seiner Natur "nicht Treue zu wahren", und es gelte "nicht an einer Person hängen bleiben, und sei sie die geliebteste. Nicht an einem Waterlande hängen bleiben. Nicht an einem Mitleiden hängen bleiben, nicht an einer Wissenschaft hängen bleiben, nicht an unsern eignen Tugenden hängen bleiben". Aber er sagt noch mehr: "Nicht an seiner eignen Lostosung hängen bleiben, an seiner Wogelfreiheit." Das sagt er, der sich Prinz Wogelfrei nannte. Das ist das Stärkste: er will sogar seine Freiheit der Freiheit opfern, er will sich sogar über seine Erhebung erheben. Wie Tieck im Lovell sich sogar "über das System der Systemslossesteit erheben" will, so nennt sich Nietzsche "den ersten vollskommenen Nihilisten, der aber den Nihilismus selbst schon in sich zu Ende gelebt hat, der ihn hinter sich, unter sich, außer sich hat".

Was bleibt dem, der an Nichts und auch nicht einmal am Nichts hangt? Der ewige Wandel, Zarathustras ewige Selbstüberwindung, ein ewiges Erheben über fich felbst, und fich felbst Ueberspringen, worin ja Novalis den "Aldel des Ich" und die "Genesis des Lebens" fest. "Selbstenner, Selbsthenker" nennt fich Zarathuftra, und der Uebermensch ersteht durch "Selbstaufhebung"des Menschen. "Der echte philosophische Aftist Selbsttotung", heißte bei Novalis, der auch den Tod als eine "Selbstbesiegung" faßt. "Im Menschen ist Schopfer und Geschopf vereint", sagt Nieksche, und er schafft sich täglich neu, wie Novalis das Philosophieren darin sett, daß der Philosophierende sich "zugleich verzehrt und erneuert", oder wie es Wilhelm Schlegel an Friedrich farifiert: er trage einen Theorien-Gierstocf im Gehirn und lege täglich wie eine henne seine Theorie, und das sei für ihn der einzig mögliche Ruhepunkt in feinem Wechsel von Selbstschopfung und Gelbstvernichtung. Und ift nicht fur Dietssche

die Philosophie im Grunde nur die methodische Form und der bewußte Ausdruck seiner beständigen Gelbstverwandlung? Binter all seinem Denken wohnt ewig treibend, ewig verzehrend und erneuernd die Flamme der Leidenschaft. "Ich lebe bei Tage voll Glauben und Mut und sterbe die Nachte in heiliger Glut", fagt Novalis, und er vergleicht aus drücklich den beständigen Prozest von Berzehren und Erneuern, den Aft des sich Ueberspringens der Klamme. Nietssche fühlt es, weiß es: "Klamme bin ich sicherlich!" Man konnte behaupten, Nietssche habe kein Ich, kein bleibendes Zentrum; fein Ich ift die Leidenschaft, die Gestalten fuchende, auftreibende, verbrauchende; fein 3ch ift der Wandlungs= trieb, der ewige Wechsel selbst.

Begreift man nun, warum er nicht erkannt werden kann und will, warum er auch sich selber nicht kennen kann, nicht kennen mag? Erkennen und kennen laßt fich nur Festes, irgendwie Bleibendes, sich Gleichbleibendes; aber nicht er, der immer "ein andrer ward, sich selber fremd" und immer wieder "sich selbst entsprungen" ift, dem "leben überwinden" heißt und der spricht: man ift nie: man gewinnt oder verliert beständig". Erfassen ift festhalten, und er laft sich nicht festhalten. Drum fest er dem Neugierigen "ben Stuhl vor die Tur", drum muß er und will er beständig verwechselt werden, drum will er auch sich selbst nicht kennen. Schon fruhe fagt ers: "Un fich denken gibt wenig Bluck: wenn man aber viel Gluck dabei hat, liegt es daran, daß man im Grunde nicht an sich, sondern an sein Ideal denkt. Dies ist ferne, und nur der Geschwinde erreicht es und freut sich." Aber, heißt es spater: "wer sein Ideal erreicht, kommt eben damit über dasselbe hinaus". "Solange du noch die Sterne fühlst als ein "Ueber dir", fehlt dir noch der Blick des Erkennenden." Erkennen heißt ihm überwinden. Der "freieste Freigeist" Niehsche wollte feine Sterne mehr über sich, wie der

romantische Künstler nach Fr. Schlegel "frei genug ist, sich selbst über sein Höchstes zu erheben" und das als sein "erstes Gesetz anerkennt", daß seine "Willkur kein Gesetz über sich leide". Man erkennt die Wesen an ihren Gesetzen, man erkennt den Menschen an den Sternen, an die er glaubt. Den Sternenlosen erkennt man nicht.

Erkennen heißt überwinden. "Gine Sache, die fich aufklart, hort auf uns etwas anzugehen", fagt ber alles Genugsame fliehende Niehsche und nennt das Gebot der Selbsterkenntnis ein Gebot der Gelbstlosigkeit, der Objektivitat. Und darum haßt der subjektivste Geift die Selbsterkenntnis. Niehsche ift wie die Leidenschaft zugleich selbstherrlich und selbstflüchtig. Selbsterkenntnis heißt Selbstbeschrankung, die Leidenschaft ift schrankenlos. Und die Leidenschaft kennt sich nicht, und der Leiden= schaftliche fühlt sich von fremder Macht getrieben. "Was wissen wir zulest von uns? Und wie der Geift heißen will, der uns führt?" Go fragte Niehsche und beteuerte, er habe immer nur schlecht, nur gang selten und gezwungen an sich gedacht. "Es muß eine Art Widerwillen in mir geben, etwas Bestimmtes über mich zu glauben." Jest verstehen wirs: es ist der Wider= wille des unendlichen Wandlungstriebes gegen jede Fassung und Fesselung. Er ist stolz auf seine Unerkennbarkeit als die Garantie seiner unendlichen Entwicklungsfähigkeit: ber " Tieffte fieht in sich Chaos und Labyrinth". Er fagts schon im Jahre 1868: Selbstbeobachtung betrügt, und er sagts noch spat: das Mißtrauen gegen die Möglichkeit der Gelbsterkenntnis sei beinahe das Sicherste, was er über sich wisse. Es ist das Sicherste, benn es ist sein Wefen: ber ewige Wandel, ber Trieb ewig ju werden, nie zu fein, das Widerstreben zu bleiben und dadurch bestimmbar, erkennbar zu sein. Das Miftrauen gegen Die Celbsterkenntnis - "vielleicht verrat es die Spezies, zu der ich

gehore". Wir fragten vergebens: wer ist diese Spezies? Er sagt es nicht, denn er weiß es nicht. Jest endlich konnen wir ants worten: es ist die Nomantik.

Schon dies ist romantisch: er sagt immer Wir und gibt als Anweisung zu seiner Erkenntnis die Spezies, zu der er gehört. "Niemand weiß, was er ist, wer nicht weiß, was seine Gesnossen sind", sagt Fr. Schlegel. Aber seine Genossen sind eben die, die nicht wissen, was sie sind, es nicht wissen können und nicht wissen wollen. Es ist noch das Schwächste, daß Novalis die Selbsterkenntnis eine unendliche Aufgabe nennt und es bestreitet, daß wir uns je ganz begreisen; "aber wir werden und können uns weit mehr als begreisen". Doch er sagts auch gesrade heraus: "wir können von uns selbst nichts wissen". "Das größte Geheimnis ist der Mensch sich selbst." Klingts nicht wie ein Echo bei Nießsche: "Jeder ist sich selbst der Fernste"?

Das Echo tont weiter und weiter bei Tieck: "Warum sind wir uns felbst oft so fremd, und das Nachste in uns so fern! Wir sehn oft in uns hinein, wie durch ein kunstlich verkleinern= des Glas, das die Hand, die ich mir vorhalte, taufendmal Fleiner macht, und wie auf hundert Ruf von mir entruckt". "Der Mensch ift sich selbst so ratselhaft, daß er entweder garnicht über sich selbst nachdenken oder aus diesem Nachdenken sein Saupt= studium machen sollte. - Ich sinne oft dem Gange meiner Ideen nach und verwickle mich um so tiefer in die Labyrinthe, je mehr ich nachsinne." Wie hieß es bei Niehsche? Der Tiefste fieht in sich Chaos und Laburinth. Und weiter: "was wissen wir julest von uns? Und wie der Geift heißen will, der uns führt?" Es ist immer, als ob Niehsche Tiecks Lovell Themata gibt zu seinen Variationen: "D und wer bin ich selbst? Wer ist das Wesen, das aus mir spricht? Wer das Unbegreifliche, das die Glieder meines Korpers regiert? Oft kommt mir mein Urm wie der eines Fremden entgegen." "Wer weiß, was es ist, was uns regelt und regiert, welcher Geist, der außer uns wohnt, und nur allmächtig und unwiderstehlich in uns hineingreift?"

Es ist ja die Leidenschaft, die so machtig das Ich über sich hinaushebt, die als das Fremde im Ich gefühlt wird, das Ich zum Fremden drangt. Und eben diese ringende Ginheit des Ich mit dem Fremden, dieses ewig sich fremd werdende Ich ist das Wefen der Romantik. Und darum kann sie und will sie sich ewig nicht kennen, und darum schaut sie mit Nietssche, den "Selbstbeobachtung betrügt", verächtlich auf Rousseau, auf Die nach sich selbst Neugierigen, Die "immer an ihr Ich ge= bannt sind", die Autobiographen, die meist "Autopseusten" seien. So schilt sie Fr. Schlegel, der auch vielleicht das Tiefste hieruber gesagt: "denn niemand kennt sich, insofern er nur er felbst und nicht auch zugleich ein anderer ist". Es ist ein Selbstbekenntnis des romantischen Geistes, der ewig er selbst und ewig ein anderer ist, ewig sich verkleidet und wandelt. Und so heißt es endlich in der Lucinde: "Der Geist des Menschen ist sein eigner Proteus, verwandelt sich und will nicht Rede stehen vor sich selbst, wenn er sich greifen mochte. In jener tiefsten Mitte des Lebens treibt die schaffende Willkur ihr Zaubersviel."

Ja, die Willkur bleibt auch dem Proteus, die spielende und lachende. Fr. Schlegel preist sie als die "herrliche Schalkheit, alle Welt zum Besten zu haben", als "transzendentale Boussonerie", als Ironie — das heiße das klare Bewußtsein der ewigen Agilität, des unendlich vollen Chaos, als die Stimmung, die alles übersehe und sich über alles Bedingte unendlich erhebe, auch über eigene Runst, Tugend oder Genialität. Auch über die eigene Tugend erheben, sagt der Romantiker, nicht an unsern eigenen Tugenden hängen, sagt Nießsche, und auch er fordert die Narrenkunst — wir brauchen sie, sagt er, um jener Freiheit über

den Dingen nicht verlustig zu gehen, welche unser Ideal von uns fordert. Wir sollen auch über der Moral stehen können und nicht nur stehen mit angstlicher Steifigkeit, sondern auch über ihr schweben und spielen!

Man glaube nur nicht, daß es bloße Gitelkeit, Gelbstliebe, Selbstverklarung sei - es ift ebenfo fehr das Gegenteil. Selbstentäußerung nennt Novalis die Quelle aller Erniedrigung, aber auch den Grund aller Erhebung. Nietsiche "riskiert sich beståndig", ja, man muß sich auch vor sich selbst entwerten, preisgeben konnen, oder wie er es ausdrückt: so lange ihr euch noch irgendwie vor euch selber schamt, gehört ihr noch nicht zu uns. Es gilt das Lette, die lachende Erhebung über fich felbst. "So lernt doch über euch hinweg lachen", fordert Zarathustra, und so preist Fr. Schlegel die sokratische Fronie als die freieste aller Lizenzen, denn durch sie setze man sich über sich selbst hinweg. Tiecks Undrea reift sich zulet alle Masken vom Gesicht: "Und wer bin ich benn? Wer ist das Wesen, das hier so ernsthaft die Feder halt und nicht mude werden kann, Worte niederzuschreiben? Bin ich denn ein so großer Tor, daß ich alles für wahr halte, was ich gefagt habe? Ich kann es von mir selbst nicht glauben. Ich bin vielleicht jest ernsthafter als je, und doch mochte ich über mich felber lachen." "Je grundlicher jemand das Leben versteht", sagt Nietssche, "um so weniger wird er spotten, nur daß er zulest vielleicht noch über die Grundlichkeit feines Verstehens spottet." Aber nicht nur der Einzelne, das Leben selber schlägt ihm um in Selbstverspottung. "Schein ist für mich das Wirkende und Lebende selber, das soweit in seiner Selbstverspottung geht, mich fühlen zu laffen, daß hier Schein und Irrlicht und Geistertang." Go bleibt nur die ftete Gelbst= varodie, der stete Wechsel von Selbstschöpfung und Selbstver= nichtung, den man bei Fr. Schlegel, wilder noch bei Brentano fand, den aber am tiefsten Nietssche zeigt, der im Menschen ewig "Schöpfer und Geschöpf" wahrnimmt.

Versteht man nun die Sehnsucht dieser unendlich sich Wandelnden im steten Wechsel des Lebensgefühls — versteht man ihre Sehnsucht nach Verewigung? "Drücken wir das Abbild der Ewigkeit auf unser Leben", sagt Nietzsche. "Die Zeit entsteht mit der Unlust. — Absolute Lust ist ewig. — Alles Endliche entsteht aus Unlust. So unser Leben. Das Endliche ist endlich. Was bleibt? Absolute Lust, Ewigkeit, unbedingtes Leben. Was sollen wir zu bewirken suchen? Verwandlung der Unlust in Lust und mit ihr der Zeit in Ewigkeit." So tont des Novalis Prophetenstimme. Hört ihrs dazu in dumpfen Schlägen dröhnen? "Denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigskeit" — so mahnt die Mitternachtsglocke Zarathustra.

Denn alle Lust will Ewigkeit, sie wills — und kanns doch nimmer haben, denn ewige Lust wird stumpf, wird mude, ver= sinkt in Schlaf nach Mitternacht, versinkt in Schlaf, um wieder zu erwachen — denn ewig, ewig ist nur der Wechsel; das Leben schwingt periodisch, und alles Fühlen erschöpft sich in einer Nichtung und drängt zu Umschlag und Wiederumschlag. Der Ablauf des Gefühls ist von Natur kreisläufig wie der des Fluffigen. Die romantische Seele, das ist die Seele, die sich ganz vom gesteigerten Lebensgefühl tragen läßt; sie ist wie ein in rauschenden, gligernden Wassern sich drehendes Rad. Sie fühlt sich selbst und fühlt alles Leben als ewiges Tauchen und Schöpfen, als Wechsel von Aufrauschen und Abfließen, Empor steigen und Verfinken, sie spricht nur ihr eigenes tiefstes Wefen aus in Niehsches Lehre von der ewigen Wiederkehr. Rehren nicht auch am Schluffe des Ofterdingen alle Gestalten wieder? Aber im Kreislauf allein wird das Unendliche faßbar und der Wechsel regelmäßig51; hier allein findet der Freieste, Wildeste

Halt und Geset, hier allein wird der Ungläubige gläubig. Die romantische Seele hat und fühlt kein bestimmtes Selbst; sie fühlt als ihr eigentlichstes Selbst, als Meister und Schöpfer ihres Selbst das Lebensgefühl, das ewig umschwingende und ihrem Selbst immer Wiederkehr bereitende. Dieses Nad der Seele schwingt lauter und weiter, schlägt höhere Wellen als ihre beschränkte Persönlichkeit, schwingt und schlägt durch die körperslichen Grenzen ihrer Individualität hindurch, ihr Lebensbewustssein übertönt ihr Selbstbewustsein. Im Kreislauf des Alllebens, von dem sie erfüllt und getragen ist, fühlt sie ihr Selbst immer neu erzeugt im Wechsel der Gestalten, die nur Masken, und wiederkehrend im Wandel des Tages, der Jahreszeiten, der Jahrhunderte, im ewigen Wandel.

Sehnsucht

Ewig ist nur der Wandel, ewig ist immer nur das Andere, das ewig Andere, ewig ist nur die Sehnsucht, wie Fr. Schlegel sie kennt, die "ewige Sehnsucht nach der ewigen Jugend, die immer da ist und immer entslieht". "Ja, es gibt eine ewige Jugend", heißts auch in Tiecks Phantasus, "eine Sehnsucht,

Die ewig währt, weil sie ewig nicht erfüllt wird".

Doch die Sehnsucht, Zarathustras stügelbrausende Sehnsucht, die Tristansehnsucht der Romantik, die ewige Sehnsucht, in der die Lucinde allein die Ruhe finden will, und die Narrenskunst, die beide fordern — wie stimmt das zusammen? Aber begreift man denn nicht, daß der Junger nach dem Unendlichen und der Spott über das Endliche sich fordern und ergänzen? Sieht man noch immer nicht, daß es der eine überschäumende Drang der Bacchantik, der enthusiastischen Leidenschaft ist, der bald schwärmt, bald lacht und bald auch tobt und zerstört? Das Ferne, Unendliche ersehnt er, das Nahe, Endliche zerstört

er, und dazwischen spielt er, maskiert er das Unendliche ins Endliche und lacht über den Kontrast.

Sehnfucht und Liebe, die durch Spiel und Spott übergehn in Saß und Krieg und umgekehrt — auf dieser Gefühleskala bewegen sich die Romantik und Nietssche, doch so, daß die No= mantik meist auf der Liebesseite weilt und Nietssche auf der Kriegsseite. Es liegt an der Wandlung der Zeiten, die den Schwarmer in Kampfstellung schob. Es kann ja geschehen, daß sich die Milch der frommsten Denkungsart in gabrend Drachengift verwandelt; es kann gescheben, daß ein Menschenantliß heute die weichen Lippen der Liebe zeigt und morgen die scharfen Zahne des Saffes. Es kann geschehen — denn die andere Zeit bringt andere Geften. Der Unendlichkeitsdrang liebt die ideale Ferne und haßt das nahe Wirkliche; aber dies nahe Wirkliche drangt sich heute materiell massiver auf als je. Nietsiche ist die Emporung des Unendlichkeitsdranges gegen das Zeitalter ber machtigsten Realitat. Er sagt es, die hohere Natur leide heute mehr als je, da sie in ein larmendes, vobelhaftes Zeitalter ge= stellt sei, mit dem sie nicht aus einer Schuffel effen wolle, vor dem ihr efle.

Die Romantik versteht es, und selbst ein Novalis kann hier zornig werden: "wenn die Modehelden unseres Jahrhunderts vor den alten herrlichen Sohnen der Natur verschwinden, wenn uns unsere Zeiten, unsere moralischen Krüppel und Zwitter mit allen ihren Gebrechen und Scheusalen anekeln, und wir wie Hiob der Stunde unserer Geburt zürnen, dann versöhnt uns oft ein Blick auf diese unsere Zeitgenossen" — er spricht von Schiller, und in der großen Dichtung fand er den Frieden und die Erhebung über die Zeit. Denn die Romantik — das weiß der Hölderlinschwärmer Nießsche — ist gerade so zeitseindlich wie er, ja vielleicht noch mehr; fordert er, der Allesüberwinder,

doch einmal: man musse "auch seinen Widerspruch gegen die Zeit, seine Nomantik überwinden". Frgendwo muß ers auch eins räumen: die Nomantiker hätten "viel Witterung", nur "zu wenig Kraft". Aber Kraft kann sich nur zeigen, wo sie gebraucht wird. Und das Zeitalter der Nomantik — nun ich sage nur eins: es war das Zeitalter Goethes, es war das Zeitalter vorswiegend idealer Interessen, das allem Schwärmen Raum gab.

Der Genius der Poesie lehrte leicht fliegen hoch über die Zeit hinaus; wir aber fleben am Boden mit allen unfern Lokomobilen, und Niehsche mußte sich zur Flügelkraft emporringen wie Wieland der Schmied. Jeder Ruf wird in der Ferne Vokal, fagte der Sanger Novalis — er horte nicht unsere Maschinen raffeln und zischen und schwirren. "Go wird alles in der Ent= fernung Poesie: ferne Berge, ferne Menschen, ferne Begebenheiten usw." Und so fordert Novalis, daß "am Ende alles Poesie wird". Die Romantiker fanden Frieden in ihrer Runft der Entrückung durch "die Poesse der Dammerung". "Es gibt unvermeibliche Lagen und Verhaltniffe", fagt Fr. Schlegel, "die man nur dadurch liberal behandeln kann, daß man sie durch einen kuhnen Alkt der Willkur verwandelt und durchaus als Poesie betrachtet. Also sollen alle gebildeten Menschen im Notfalle Poeten fein Fonnen". Nicht nur im Notfalle, meint Novalis, wir sollen "uns selbst zu unserm poetischen Fato machen und unser Leben nach Belieben poetisieren". Nietssche weiß es: das Leben will entruckt sein; es brauche Dunstfreis, schüßende Wolke, umhüllenden Wahn; er wollte das Leben nur "als afthetisches Phanomen" rechtfertigen und erträglich finden, und auch er sagts noch spåter geradezu: "wir konnen von den Runftlern lernen" - "wir wollen die Dichter unferes Lebens sein". Doch es bleibt zweifelnder Wunsch. Novalis aber verfündet: "es liegt nur an der Schwäche unserer Organe und der Selbstberührung, daß wir uns nicht in einer Feenwelt erblicken". Wer ists nun hier von beiden, der "zu wenig Kraft" zeigt? Die großen Dichter lehrten an die Poesse glauben. Wie heißts bei Novalis? "Poesse das absolut Reelle, alles um so wahrer, je poetischer es ist." So konnte man nur sprechen im Zeitalter Goethes.

Orgiasmus

Vor hundert Jahren ware Niehsche wohl Romantiker gewesen wie die Romantiker heute Niehscheaner. Es ist ja derselbe Unendlichkeitsdrang, und er bewegt fich in deutlichen Uebergangen, er spricht auch in Nietssche als ideale Sehnsucht, er spricht auch in der Romantik das Wort der Zerstörung. Wie Niehsche so oft seine "brausende Geele" dem frei schweifenden, jauchzend gerstörenden Sturm vergleicht, so jubelt auch Tiecks Lovell: "von allen Banden losgelaffen rausch ich wie ein Sturmwind dahin. Mags hinter mir sturzen und vor mir wanken, was sind mir die Ruinen, die mich in meinem Laufe aufhalten sollen. Kliege mit mir, Farus, durch die Wolken, bruderlich wollen wir in die Zerstorung jauchzen." - "Die bochste Regsamkeit des Lebens muß wirken, muß zerstoren", fagt Fr. Schlegel; "findet fie nichts außer fich, fo wendet fie fich zuruck auf den geliebten Begenstand, auf sich felbst, ihr eigen Werk". Der Trieb ist eben machtiger als jeder Gegenstand; so fallt nach Nietsche in friedlichen Zeiten der kriegerische Mensch über sich selbst ber. Der Autor der Lucinde glaubt "die ewige Zwietracht zu fühlen und zu sehen, durch die Alles wird und existiert; und die schonen Gestalten der ruhigen Bildung schienen mir tot und flein gegen diese ungeheure Welt von unendlicher Kraft und von unendlichem Krieg bis in die verborgensten Tiefen des Daseins". Auch er fieht nichts als Krieg und will ihn feben; er spricht begeistert vom "Rausch des Lebens" und vom Unblick eines "furchtbarschonen Rampfes, wo die Rulle der gedrangten Rraft in Zerstorung überschaumt" - man sieht, er spricht von der Bacchantik wie Niehsche. Auch er eine kriegerische Seele, aber kriegerisch wie Nietsiche aus Enthusiasmus. Er schätte nach Schleiermacher an den Menschen nur, was feurig, stark und groß war, und selbst der Moralist wird ihm zum Krieger: "wie die Keldherrn der Alten zu den Kriegern vor der Schlacht redeten, so sollte der Moralist zu den Menschen in dem Kampf des Zeitalters reden". Und man folle es da mit den Letten "machen wie Cafar, der Die Gewohnheit hatte im Gedrange der Schlacht flüchtig gewordene Rrieger bei der Rehle zu packen und mit dem Gesicht gegen die Keinde zu kehren". Aber er geht weiter und macht "die Bemerkung, daß alle Tugend eigentlich nur Tuchtigkeit sei. Tuchtig ist das, was zermalmende Kraft mit stiller, klarer Einsicht verbindet", aber er schätzt die zermalmende Kraft auch über die Tugend hinaus. Der Desvotenfuror hat es ihm angetan wie Nietssche. Da glanzen ihm die Diadochenzeiten: "im steten Kampf der heftigsten Triebe konnte sich alles Große entwickeln, was mit Verbrechen bestehn kann." Er spricht von den "glanzenden Verbrechen" und der Seelengroße der Olym= vias, er nennt die Kahigkeit zu gerstoren den Erbfehler aller Große und fühlt Ehrfurcht vor dem großen Stil der romischen Lafter, die "nicht felten mit einer Kraft und Gelbstandigkeit gepaart" feien, "gegen welche die beften Tugenden der Barbaren kindisch und schwächlich" erscheinen, er bewundert in Cafar als Muster antiken Wesens (wie Niehsche in Napoleon) das Talent des Siegers und die Leidenschaft des Triumphierens, er preist in der Lucinde die "große edle Frechheit" und den "hohen Leicht= sinn", er will "einen Wert auch jenseits (!) der Gesete des Katechismus" und "echte Große trot aller Ausschweifungen als

Grofe anerkennen, erfordert felbst vom "Geistlichen, daß er immer etwas Soheres fühlt als Mitgefühl", er eifert gegen die schwächliche Schlaffheit der konventionellen Moral, gegen die "bar= monisch Platten", "Die so unermudet geschäftig find, alles Göttliche und Menschliche in den Syrup der Humanitat aufzulosen", gegen "Mediocristen" und "Moderantisten", gegen die, die "nur gutartig", "nur gabm", nicht sittlich sind, er nennt den Satan einen Favorit deutscher Dichter und Philoforben, der also wohl auch sein Gutes haben muffe, wenn sein Charafter in der Liebhaberei am Vernichten, Verwirren und Berführen bestehe. Und auch Tieck erzählt aus "Ueberfattigung an schlechter Sentimentalitat" von "Berführern großen Stils" und "ansehnlichen Greueln" und behauptet einmal: zwischen Tugend und Gunde liege nur eine Gekunde, ja er findet im Abdallah gut und bose ununterscheidbar eins, und da er den Lovell schrieb, meinte er zu sehen, "daß das Geniale sich immer= dar mit Schein und Trug, das Wahre und Gute mit dem Engherzigen, Schwachen, trubselig Wohlwollenden verbinde". Was fehlt da zu Niehsches Immoralismus?

Fr. Schlegel dunkt es nicht nur bisweilen "gleichviel, gut oder schlecht zu sein", er erwartet auch einmal, daß "unser nächstes Dassein größer, im Guten wie im Schlechten kräftiger, wil der, kühner, ungeheurer sein wird". Auch Niehsche will ja nicht das Bose, er sagt ja, er wolle nur zeigen, daß alles Bose und Furchtbare, Teufelei jeder Art auch der Erhöhung des Menschen dient. Denn er will ja nichts als die Erhöhung, Erhebung, den enthusiastischen, dionnssischen Ausschung, und der ist schöpferisch und vernichtend zugleich, belebend, wärmend, aber auch verzehrend, um wieder zu beleben. "So du es liebst, gib ihm du selber den Tod", sagt Fr. Schlegel. "Bernichten und Schaffen, Eins und Alles", tont die mystische Stimme in der Lucinde, daß auch

der Romantiker dort sich ins Kriegsgetümmel stürzen will in bacchantisch religiöser Begeisterung. "Die Zeit ist da, das innere Wesen der Gottheit kann offenbart und dargestellt werden, alle Mysterien dürsen sich enthüllen" — es sind die Mysterien des Orgiasmus, die Fr. Schlegel in aller Religion sinden will, denn ihr Ursprüngliches sei Enthusiasmus.

Die Religion der Romantik ist der überschwengliche Trieb, das unendliche Lebensgefühl, und weil sie es ist, schlägt sie weit hinaus über fremde Satung, über die Ideale der Liebe und Gute, über die Grenzen der Moral, ja über Gott hinaus und fußt noch die heiße Stirn des himmelsturmenden Regers, weil fie heiß ift. Der Religiosissimus und der Irreligiosissimus werden hier eins; in die Religion der Romantik kann Niehsche als hoher Priester eintreten, weil er Die Irreligiosität treibt bis zum Enthusiasmus. Der leidenschaftliche Unglaube vieler Philosophen sei ohne Religiosität nicht möglich, sagt Fr. Schlegel. Die Philosophie habe ja oft die Gotter geleugnet, aber dann waren es solche, die ihr nicht gottlich genug waren. (Wie gut hat er Nietssche verstanden, der klagt: "man hat Gott genannt, was schwächt" und "man soll den Namen Gottes nicht unnublich führen!") Oder es sei nur vorübergehende Rrife und beweise dann gerade das Gegenteil von dem, was er zu beweisen scheine. Er entspringe "aus angeborener tiefer Unersattlichkeit". (Wie gut paft es auf Niehsche!) Die "beftigste Neigung kann sich am leichtesten wider sich selbst kehren. Das hochste Ent= zücken wird schmerzlich, und alles Unendliche berührt sein Gegenteil". Und Tieck schlägt ein: zwischen Pietist und Gotteslästerer liege nur eine Sekunde. "Glaube und Gefühl ift eins: so wird selbst der wildeste Freigeist am Ende religios." Aber nicht erst am Ende. Fr. Schlegel weiß es besser: "nichts ist religios in strengem Sinne, was nicht ein Produkt der Freiheit. Man

kann also sagen: je freier, je religioser." Und er wiederholts auch sonst als Dogma: "je freier, je religioser".

"Frei ist der Mensch, wenn er Gott hervorbringt oder sichtbar macht." Niehsche eiferte gegen Gott als Grenze des Menschen, gegen den Gott außer dem Menschen; aber auch gegen den Gott aus dem Menschen? Er pries den Kunftler als Gotterbildner, er verkundet fromm: "wer das Große nicht mehr in Gott findet, findet es überhaupt nicht mehr — er muß es leugnen oder schaffen." Und aus ihm selber antwortet das Echo: schaffen. "Ein hoheres Wefen als wir felber find zu schaffen, ist unfer Befen." Er leugnet Gott, um Gott ju schaffen. Er traumt wie Fr. Schlegel Davon, "eine neue Religion zu ftiften" und fündet die Lehre der Wiederkunft als "Religion der Religionen". Es ist die Religion des Gott werdenden, Gott schaffenden Menschen. "Wenn es Gotter gabe, wie hielt ichs aus fein Gott ju fein?" Eritis sicut Deus, der Spruch der Schlange, ben man sehr treffend als Motto des Zarathustra empfohlen52, gilt für Niehsche im tiefsten, weitesten Sinn. Aber die Schlange Zarathustras wird vom Adler getragen, der Neid kann nur den Höhendrang noch stacheln, der Niehsches Wesen ist. Er fühlt den Gottesmord nicht als Rache, sondern als Aufforderung, Verpflichtung. "Ift nicht die Große dieser Tat zu groß fur uns? Muffen wir nicht felber zu Gottern werden, um ihrer nur wurdig zu erscheinen?" Er lehrt ben Menschen Gott werden, Gott schaffen, er lehrt den Eigengott — wie die Romantik. "Gott ist in dem Augenblick, da ich ihn glaube", fagt Novalis, und er glaubt ihn, indem er immer wieder vom Menschen fordert "Gott zu werden" durch Selbsterhebung. "Indem das Berg fich selbst empfindet, sich selbst zu einem idealischen Gegen= stand macht, entsteht Religion." Und Novalis spricht so vom "Gefühl des absolut schöpferischen Vermögens, der unend= lichen Personalität, der eigentlichen Divinität in uns". Und Fr. Schlegel stimmt zu: "Gott ist jedes schlechthin Ursprüngsliche und Höchste, also das Individuum selbst in seiner höchsten Potenz." Und er spricht vom "göttlichen Egoismus", "die Bildung und Entwicklung dieser Individualität als höchsten Beruf zu treiben" (wollte denn Nietzsche anderes?), er spricht von den "Göttern in uns", von der Göttlichkeit des Menschen und der Menschlichkeit der Götter, und er verkündet "die eigene Kraft und den eignen Willen eines Menschen" als "das Heiligste in ihm".

Und aus dieser Religion der selbstherrlichen Kraft und Versonlichkeit klingen schon Vorspiele des Untichristen. "Die ein= zige bedeutende Opposition gegen die überall aufkeimende Re= ligion der Menschen und der Kunstler ist von den wenigen eigentlichen Christen zu erwarten, die es noch gibt." So sprach Fr. Schlegel, und er bekampfte des dichtenden Glaubensphilosophen Jacobi "heilige Knechtschaft", seinen Mangel an Kraft, seine grenzenlose, "Freiheit mordende" Singebung und Schloffers "neus orphischen Christianismus" als "einen Beitrag mehr zur chronique scandaleuse bes Christentums". Aber auch ber milde Novalis brandmarkt den Kindergeist, den die Herrnhuter einführen wollen, als den Geist "verweichlichter, süßlicher, mo= derner Kinder" oder vielmehr "alten Weibergeist" und findet: "der frühzeitige und unmäßige Gebrauch der Religion ift dem Wachstum und Gedeihen der Menschheit außerst nachteilig wie Branntwein der physischen Ausbildung" (die Religion als Alkoholvergiftung bei Niehsche!). Auch "die Religion als Mittel der Sittlichkeit und Rrucke des gebrechlichen Bergens" nennt Fr. Schlegel "außerst gefährlich" und erklart es für "widerfinnig, man konne durch die Religion den Menschen moralisieren". Er lehrt eher mit Niehsche einen Rultus ber ftreitenden Rraft. "Göttlichkeit mit Härte verbunden ist mir das Heiligste, und keine Empfindung, keine Ansicht wurzelt tiefer oder enger in mir als diese"; "ernst, streng und furchtbar — die Muse meines inneren Lebens". Im polemischen Zorn sieht er das "Siegel von der lebendigsten Wirksamkeit des Göttlichen im Menschen".

Und doch! Indem er so auch den Antigoeze obenan stellt unter den Schriften Leffings und an ihm felbst die "Starke Des innersten, tiefften Geistes, des Gottes im Menschen" preist, ruhmt er zugleich an ihm, daß er "in der Theologie bis zur Elegang und im Christianismus sogar bis zur Ironie gekommen" war und "das Beiligste hochst keck und fast frevelhaft ausge= drückt" habe. Die Romantik versteht allen Ausdruck der Religion, sogar den frivolen, und sie versteht alles als Ausdruck der Religion, sogar die Freeligion. In Tieck verspottet sie sich felbst: "man muß nur jeden Vorsatzur Religion machen, so kann man über die ganze Welt lachen. Und das Lachen muß wieder Religion werden." So weit ist Nietssche noch nicht gekommen, da er nach der Sotung aller Gotter über eine "komische Losung nachdenken" will, aber nicht die Losung findet, daß aus dem Lachen neue Gotter aufsteigen. Ober ift er doch so weit ge= kommen, er, der ein Lachen horte, "das keines Menschen Lachen war", er, der das Lachen heilig spricht und dem der Tang "zulett auch seine Frommigkeit, sein Gottesdienst"? Der Romantik ift es Ernst mit dem Lachen. "Nichts ist wikiger und grotesker als die Mythologie und das Christentum — das macht weil sie so mustisch sind." So fagt Fr. Schlegel, der nicht nur von dem "Wißähnlichen der Mystik" spricht, dem überhaupt "die Phan= tasie das Organ für die Gottheit" ift. Was Wunder, daß er sich in gewissem Sinne Polytheist fühlt, daß ihm "die Religion schlechthin groß wie die Natur" ist, daß er "alle Gattungen der Religion in sich vereinigen" will und ausruft: "laßt uns alle

Religionen aus ihren Grabern wecken!" "In alle Gestalten von Gefühl kann die Religion ausbrechen. Der wilde Zorn und der süßeste Schmerz grenzen hier unmittelbar aneinander, der fressende Haß und das kindliche Lächeln froher Demut."

Die Religion der Romantik ist das voll ausgesprochene, das sich selbst besiegelnde, kronende Wesen der Romantik: die in der Phantasie sich ausladende Leidenschaft, das unendliche Gefühl im unendlichen Wechsel der Gestalten. Die Religion der Romantik ift knieende Demut und harter Erok, weinende Liebe und stechender Born, lachender Uebermut, strenge, hohe Tugend, Wolluft und Gunde. "Die chriftliche Religion ift die eigent liche Religion der Wolluft. Die Gunde ist der größte Reiz für Die Liebe der Gottheit." "Wie der Mensch Gott werden wollte, fündigte er". So spricht Novalis, aber er will mit Kr. Schlegel, daß der Mensch Gott werde — und will denn Niegsche anderes? Sunde dient wie Krankheit bei Novalis der Erhöhung des Menschen — und nicht auch bei Niehsche? Er wertet nicht nur so das Bose, er preist auch die Griechen, daß sie "aus großen Nervenepidemien den herrlichen Typus des Bacchanten herausgebildet"; "ihr Geheimnis war, auch die Krankheit, wenn sie nur Macht hatte, als Gott zu verehren". Auch das Christentum konnte seine Orgien haben, lehrt Fr. Schlegel, der feine "tolle", "furiofe" Lucinde "aus Religion" gedichtet und felbst den "Schmut gemeiner Sinnlichkeit" gelten laft, wenn man "wie eine Gottheit in einer Tiergestalt aus mutwilliger Lust sich Dazu herablasse". "Dem echt Religiosen ist nichts Gunde", fagt Novalis; "alles ist erlaubt", sagt so auch die Romantik, alles — dem Begeisterten. Es gilt ihr gleich, was rauscht, ob Orgel oder Orgie, nur rauschen muß es, dann wohnt ein Gott barin. Der Gott in Tiergestalt ift ber Satyr, ber bockbeinige, melancholisch flotende, lustig springende, lusterne, tragifomische

Genosse des Nauschgottes, das Mischwesen aus der sich widersprechenden, unendlichen Natur, und die Neligion der Romantik ist Orgiasmus, dionysischer Enthusiasmus, Bacchantik, es ist die Religion Nieksches.

Er aber pocht gerade gegen die Romantiker, auf sein Dionussertum als sein Allereigenstes, sein proprium und ipsissimum und schaut auf sie herab als Schwächlinge, die nur "Rube, Stille, Glatte und Erlofung von fich" fuchen, und Berstörung, Wechsel, Werden nur kennen aus "Saf des Ent= behrenden", nicht aus "Ueberfulle des Lebens" und "zukunftsschwangerer Kraft". Und nun hore man die echte, alte Roman= tit, obs nicht in ihr wie in Nietssche schaumt: "Orgien wollen in frohlicher Ausgelassenheit der mannlichen Kraft alles um sich her überwinden." "In der Begeisterung des Vernichtens offenbart fich zuerst der Ginn gottlicher Schopfung." Go jubelt Fr. Schlegel, und Novalis treibts weiter, hoher: "Alles Leben ift ein überschwenglicher Erneuerungsprozeß, ber nur von der Seite ben Schein des Vernichtungsprozesses hat." Nicht das Vernichten ist Schein, nur der Sieg der Vernichtung. "Durch den Tod wird das Leben verstärkt", fagt Novalis, und Fr. Schlegel preist die Schar des Leonidas: "ihr heiliger Tod war der Gipfel aller Freude." 3hm find die Kunstler Kampfeshelden, Decier, die sich den Todesgottheiten weihen, und wiederum Novalis laßt die Dichter "aus dem Enthusiasmus bacchischer Trunkenheit um den Tod wetten".

Die Begeisterung drängt zum Opfer, orgiastische Leidenschaft kann sich nur genugtun in immer neuen Opfern bis zum letten und höchsten. Es gibt ein lettes, grausamstes Opfer des Orgiasmus — Nietssche hat es gebracht. Einst, sagt er, opferte man Gott Menschen; dann opferte man ihm seine Triebe. "Was blieb übrig? Gott selber opfern für das Nichts. Dies paradore

Musterium der letten Grausamkeit blieb uns aufgespart." Go will auch er ein Opfer, ein Musterium wie die Romantiker, auch er im letten Grunde ein Orgiaft, ein muftisch Ueberstromender, ein urreligiöser Enthusiast. Auch er! So ist das Band mit feiner Jugend nicht zerschnitten. Der Knabe, beffen erster produktiver Versuch eine fromme Motette war, der Bibelsprüche und geistliche Lieder mit solchem Ausdruck sprach, daß die Mit= schüler fast weinen mußten, dieser Knabe und der wilde, wilde Mann, sie konnten sich ins Auge schauen, sie wurden sich im Tiefsten verstehen53. Die versunkenen Glocken seiner Rindheit haben den Erzkeher durchs Leben begleitet auf seiner unendlichen Wanderung, er hort sie, er "zählt alle zitternden Glockenschläge unferes Lebens, unferes Seins", er laft fie tonen und fprechen in hundert Gedichten und hundert Bergleichen bis zur dumpfen, unendlich tiefen Mitternachtsglocke Zarathustras. Das Licht ist ihm erloschen, aber die Glocke tont fort in seinem Bergen. Huch er, auch Niehsche ein religiöser Schwarmer. Aber kann man denn zweifeln? In der Sprache der Bibel predigt Zarathuftra gegen die Bibel, als Prophet und Apostel eifert er gegen Propheten und Apostel, und Gott opfert er — einem anderen Gotte, Dionnsos!

Er will das Opfer, das Mysterium gleich den Romantikern — und doch, tut nicht zum letten Male ihr Gegensatz sich auf? Sie wollen sich selbst opfern — die lette Hingabe, die höchste Liebe, und er will Gott opfern — der lette Kampf, der höchste Sieg. Aber die scheinbaren Gegensätze ahnen sich verstehend, reichen sich abgewandt die Hände. Denn es ist nur ein Mehr oder Minder zwischen ihnen, und bisweilen auch dies nichteinmal. Ists doch im tiefsten Grunde für die Nomantik kein Gegensatz: Gott und das eigene Selbst; ihr Gott wohnt im Menschen. "Denn welcher Gott könne dem Menschen ehrwürdig sein, der

nicht sein eigener Gott ist?" Go verteidigt Fr. Schlegel den Gott des Egoismus gegen die Moralisten. Das Wefen der Romantik ist es ja gerade, daß ihr das Gelbst und das Undere, das Ich und sein Gegenstand immer eins werden; sie werden eins im Gefühl, und Rühlen ist nichts anderes als folche Verschmelzung von Subiekt und Obiekt. Das Wesen der Romantik ist hochstactriebenes Gefühl, und des Gefühls hochster Gegenstand beift Gott. Und darum ist es fur die Nomantik eins: Gott in sich und sich in Gott fühlen, und darum wird es auch für sie eins: Gott opfern und sich für Gott opfern. Denn Gefühl ist wechselseitige Hingabe des Ich und seines Gegen= standes; beide überfluten, verschlingen sich gegenseitig. Wie fagt es Movalis? "Diefer Naturgott ift uns, gebiert uns, spricht mit uns, erzieht uns, laft sich von uns effen, von uns zeugen und gebaren und ist der unendliche Stoff unserer Satigfeit und unferes Leidens."

Wer dies versteht, der ahnt den fernen Punkt, in dem Niehsche und die Romantik eins werden: in jenem orgiastischen Trieb, der aus Uebermaß an Liebe verschlingt, der seinen Gott aufs hochste verehrt, indem er ihn zerreißt. "Dieser Naturgott ißt uns, läßt sich von uns essen." Opfer und Opferer werden hier eins, und in des fansten Novalis Arm zuckt der grausame Stahl; er sindet es "wunderbar genug, daß nicht längst die Assiation von Wollust, Neligion und Grausamkeit die Menschen aufmerksam auf ihre innige Verwandtschaft und ihre gemeinschaftsliche Tendenz gemacht hat". Und auf diese Stelle beruft sich ausdrücklich Niehssche, hier in dem Romantiker sich wiedersindend. Er betont gegen die "modernen zahmen Menschen" die "tiese Lust am Zerstören, die Wollust der Grausamkeit". Novalis, der zarte, engelgleiche Novalis sagts rasender: "Notzucht ist der stärkste Genuß." Er bekämpst auch den "weichlichen Geschmack

unferer Zeiten", die Schen vor Blut und Rleisch, und laft uns "den Genius der Natur alle Tage genießen", uns wie das Kind am Mutterbufen in Trank und Speise zu Erquickung und Starkung "Bestandteile einer unaussprechlich lieben Verson" einfaugen. Aneignen, Verzehren, Genießen, Vereinigen - Singebung und Gelbstfucht, Liebe und Graufamkeit werden hier eins im Orgiasmus. Wollust findet Niehsche in seiner Grausamkeit, findet Tiecks Lovell auch in der reinsten Liebe, ja Wollust nennt er den Geift aller Runfte, den Pol aller unferer Bunfche, das große Geheimnis unseres Wesens, und selbst die Undacht ift ihm "nur verkleidete, verhullte Wolluft". Aber fo fpricht nicht nur der liederliche Cynifer unter den romantischen Figuren. "Ift nicht die Moral, insofern sie auf Bekampfung der sinnlichen Neigung beruht, selbst wollustig?" So fragt Novalis und nennt die driftliche Religion "die eigentliche Religion der Wollust".

Man glaube nicht, daß es bei der Romantik nur Verkleidung der Demut sei. "Sollen wir Gott lieben, so muß er hilfs» bedürftig sein", sagt Novalis, und er will ja, daß der Mensch Gott werde, obgleich er weiß: "wie der Mensch Gott werden wollte, sündigte er." Und Fr. Schlegel findet, daß der große Mensch Gott verachten müsse; er mahnt den Bruder: "was du unternimmst, handle groß, und wenns nicht gelingt, so bleibe sest stehn. Du wirst dann eine glorreiche Gelegenheit haben Gott zu verachten". Sie verstehn den Prometheusdrang, sie verstehn auch den, der "im höchsten Schmerz Misotheos" wird. Tiecks Lovell gar beschreibt den Zustand, wo er statt seinem "stillen Gebete Gott mit den gräßlichsten Flüchen lästerte und darüber weinte, und es doch nicht unterlassen konnte. — Mein Wille und meine Empfindung sträubten sich dagegen, und doch geswährte mir dieser Zustand wieder innige LBollust." Es ist das

Ratsel der leidenschaftlichen Natur, daß sie ihren Gott zersschlägt, daß sie sich selbst zerfleischt, und es schauernd genießt.

Auch Niehsche fühlt die "verlockende, berauschende Varadorie eines Gottes am Kreuz". Aber noch tiefer schauert er bei ber Berkundigung: "Gott ift tot!" Er fühlts und genießts als die dumpfe Generalpause in der unendlichen Musik seines Innern, als die hohe Stauung seines dahinschiefenden Blutes, als die hochste Spannung seiner Seele, als den Fernblick in die ungeheure Wuste, als das Grauen des Grauens, den Schrecken aller Schrecken. "Ich suche Gott — wir haben ihn getotet!" Hat er ihn nicht getotet - um dieses Schauerns willen ob des Entsetlichsten, das möglich ist, um sich "mit tempelschanderischem Griff" als Morder des Hochsten zu fühlen? Aber wurde er so schauern, wenn er das Sochste nicht als Sochstes fühlte? Der Altheist ist frommer als der Indifferente, und Zarathustra fragt: "Ift es nicht deine Frommigkeit felber, die dich nicht mehr an einen Gott glauben laft?" Aber er ist mehr als Atheist. Er führt einen Sigantenkampf gegen Gott, und malt ben Tob Gottes als ein so riesenhaftes, so einziges, so tausendjährig folgenschweres, so unausdenkbar weittragendes Geschehnis, daß fein Theologe die Macht Gottes großer schildern konnte. "Den Menschen zu lieben um Gottes willen - wer das zuerst em= pfunden, wie fehr auch seine Zunge beim Ausdruck folcher Bartheit gestolpert haben mag, er bleibe uns heilig als der Mensch, der am höchsten bisher geflogen und am schönsten sich verirrt bat." Die Bibel, der Romantik das Vorbild aller Bucher, bleibt auch Niehsche "das bisher beste deutsche Buch", gegen das alles andere als "Literatur" versinkt. Er hat die Religion "wie seine Mutter und Amme" geliebt, und darum ovfert er sie, weil er opfern will und muß bis zum Letten, Sochsten. Das Lette ift, wenn alles geopfert ist, noch den Altar selber in die Flammen stoßen.

Und wieder werden sie im Letten eins: Opfer und Opferer. Denn der sein Lettes, Sochstes, Liebstes geopfert, hat er nicht sich selbst geopfert? Und Nietssche abnt es wohl: er hat gar oft "alle Gelbstheit zum Sterben satt", er will "beständig fich ris-Kieren", er deutet die großen Beifter, und gerade die ihm liebsten. ähnlichsten als gefolterte Martyrer, als "Opfertiere". "Ich liebe Die, welche nicht erst hinter den Sternen einen Grund suchen, unterzugehen und Opfer zu sein." "Ich liebe die, welche sich nicht bewahren wollen." "Wer ein Erstling ist, der wird immer geopfert. Run aber find wir Erstlinge. - In uns felber wohnt er noch, der alte Gokenpriester, der unser Bestes sich zum Schmause brat." "Ich liebe den, welcher feinen Gott guchtigt, weil er seinen Gott liebt: denn er muß am Zorn seines Gottes zugrunde gehen." "Wenn wir nicht aus dem Tode Gottes eine großartige Entsagung, einen fortwahrenden Gieg über uns machen, fo haben wir den Verluft zu tragen." Go ift ihm die Opferung Gottes - Selbstüberwindung.

Man sage nicht, er opferte Gott der Wahrheit, deren Erstenntnis er ja einmal "das einzige, ungeheure Ziel" nannte, sür das "kein Opfer, selbst das der Menschheit zu groß ist". "Wenn Denken dein Schicksal ist, so verehre dies Schicksal mit göttslichen Ehren und opfere ihm das Beste, das Liebste." Ja, so sprach er einmal, aber, ach, das Denken war in seinem Kulte nur das Opfermesser. Er lechzte alles zu erkennen, um alles zu überwinden, und bald sah er mitleidig auch auf die herab, die "noch an die Wahrheit glauben". Er kommt so weit zu fragen: "ob nicht die Lüge etwas Göttliches? ob man nicht an Gott glauben solle, weil er falsch?" Er war auch bereit die Wahrsheit Gott zu opfern, bereit zum credo quia absurdum, zum sacrissicium intellectus — "möge mein Stolz dann noch mit meiner Torheit sliegen". Es ist der Stolz des Heroischen, des

Opferers, der bereit ist, alles zu opfern — so preist er "den extremsten Rihilismus" als "göttliche Denkweise". Er will das Göttliche, den Gotteskult über Gott hinaus, er will opfern um des Opferns willen. So bringt er das Opfer aller Opfer: er opfert den, dem alle Opfer zu Füßen gelegt wurden, Gott selbst; er will ihn opfern für das Nichts. Für das Nichts? Aber will er ihn nicht opfern für das Leben, für das volle, überschäumende gotttrunkene Leben, für Dionysos?

Berfuntene Glocen

Es gibt einen Schlüssel, der diesen Widerspruch zur Lösung bringt und nicht nur diesen, der über das ganze widerspruchspolle Verhältnis von Nießsche und Romantik, ihre Einheit und ihren Gegensaß Klarheit öffnet, und der das wundersame Rätsel Nießsche sprengt, es aufdeckt und es zugleich zur Ueberwindung bringt: den Zauberschlüssel, den lange gesuchten, den fand ich — man wolle es mir verzeihen — in meinen Heimatlanden. Sonderbar! Der Schlesier Schleiermacher, der größte Philossoph der Religion, der Laussiger Fichte, der glühendste Philosoph der Moral, diese beiden gerade die nächsten Freunde und Geistessgenossen des cynischen Orgiasten Fr. Schlegel, des Nießsche nächstverwandten Romantikers, und ein Schleiermacher schrieb eine Verteidigung der Lucinde! Aber das zeigt das Rätsel nur noch wunderbarer.

Wir mussen weiter suchen — in diesen Landen. Lassen wir "versunkene Glocken" tonen aus ferneren Jahrhunderten. Hier liegen ja die Uhnen der Romantik begraben. Ihre Verwandten nach Form und Inhalt fand Herder schon in den schlesischen Dichterschulen. Aber noch einen anderen lyrischen Geist erweckte damals der religiöse Enthusiasmus in jenem Mystiker Angelus, der sich den Schlesier nannte. Und hier rühren wir schon näher

an das Musterium Nietssche. Denn was ist denn der Ginn des Uebermenschen? Die Vergottlichung des Menschen. Was der Sinn des Dionysischen? Das gottlich Trunkene, Die übermenschlich volle Seele. Und was ist der Sinn der deutschen Mustif? Die Vergottung des Menschen, sein Gottwerden, die Gotttrunkenheit, Die Gotterfülltheit bis jum Uebermaß, Die Selbsterhebung des gotterfüllten Menschen bis zur Gottverachtung, fast bis zur Gottvernichtung, fast - Niebsche. Tropia in seinem Gottgefühl ruhmt sich der Menschengeist bei Gilesius, daß ohne ihn Gott nicht ein Nu kann leben. In wild grotesken, burlesken, ja spottischen Wendungen sprechen die Ertremsten der Mystiker von Gott — sie konnen nicht anders, sie find ja so übervoll von Gott, daß sie stammeln, daß der Ausdruck über sich selbst lachen muß, daß der größte Ausdruck nur noch in den kleinsten umschlagen kann, daß sie im heiligen Uebermaß frivol werden. Und die Seele muß sich entladen, sie mochte toben, alles niederschlagen, denn es dunkt ihr alles, alles so klein, und oft das Höchste, Gott selbst ein Nichts gegen das eigene gottberauschte Berg. Der Gott da drinnen tobt gegen den Gott da draußen, der Ichgott gegen den Weltgott, der Gottes: rausch schäumt über Gott selbst hinweg. Aus solcher Gelbstumkehrung des religiosen Wesens im mustischen Ueberschwang mag man Nietssche verstehen, als den fernsten, allerfernsten der Mustiker, in dem die Mustik sich selbst zerstort.

Aber auch das ist noch nicht das Lette. Gewiß, der echten Mystik, die ja in Schlesien und in der Lausis von Schwenksfeldt die Zinzendorf lauter vernommen ward als anderswo, der geht der innere Strom über alles, sie möchte Gott selbst abshängig sesen von der übervollen Empfindung des Herzens, aber dies Herz ist weich, und was sie spricht, ist gottseliges Ja. Und das will doch nimmermehr stimmen zu Nietsches hartem, königs

Jo"1, Niensche

13

lichem Keherstolz, zu seines Zornes Gewalt und seinem wilden Ansturm gegen die Moral der Liebe, zu ihm, dem Vordränger des Bösen! So mag die letzte Pforte sich auftun. Ich spreche vom Urvater deutscher Philosophie, vom schlesischen Denker Jakob Böhme, der hier wandelnd, ahnungsvoll die Natur mit neuem Auge schaute. In ihm vereinigen sich alle Ströme. Denn er ist der Vollender der deutschen Mystik, er ist der wahre Urromantiker, den Tieck, Novalis, Schlegel, den sie alle laut preisen und nachahmen, und das Problem, für das er lebte, war das Problem Niehsches.

Das Problem des Bosen ists — und er hat es so groß gefehen, wie nur noch Niehsche. Jakob Bohme, die Kinderseele aus dem Volke, reiner noch und weicher felbst als die Seele Niehsches, er hat das Prinzip des Bosen so tief verstanden, so hoch gerechtfertigt wie keiner außer Niehsche, er hat ebenso schwer mit ihm gerungen, und er hat gesiegt. In ihm kann man Niehsche ahnend verstehen und überwinden. Und in ihm kann man auch den Ausgleich finden zwischen Niehsche und der Romantik. Er lehrt wie Niehsche den Krieg als den Vater aller Dinge, und er lehrt zugleich wie die Romantik die Liebe als die Mutter aller Dinge. Er lehrt den Zorn und die finstere Rraft, das Strenge und das Sarte, ja das Bofe, aber er lehrt auch das Freundliche und Sanfte, die Bute und Barmherzigkeit. Zwei Reiche lehrt er, jedes in drei Gestalten, aber da= zwischen lehrt er eine siebente Bestalt, den Reuerblit, der freundlich und feindlich zugleich, leuchtend und verzehrend, der Angelpunkt ift, in dem die beiden Reiche ineinander umschlagen, der Wende= punkt, in dem sich die Keuerseelen Niehsches und der Romantik finden. Und sie sollen sich finden; das Reich des Zornes und das Reich der Liebe, lehrt Bohme, sollen ineinander übergeben, umschlagen - benn sie sind eins, "die dunkle Solle und die

lichtende Selle hallet aus einem Bergen". Der Zorn ift die Wurzel der Liebe, und die finsteren Gestalten wandeln sich in unerschöpflichem Wechsel in die lichten, freundlichen, und sie alle ringen und schlingen sich kampfend und liebend ineinander, und fie ringen es heraus, das unendliche Weltspiel, in dem Kampf und Liebe eines werden, sie offenbaren das Weltmufterium. Das Reich des Zorns und das Reich der Liebe werden eins; benn beide find gottlich. Auch der Zorn ist gottlich, auch die Finsternis; benn ohne Finsternis fein Licht. Auch das Bofe ift gottlich, ja das Bose - es ist der erregende Stachel, die treibende Kraft des Guten, die Ursache; ohne das Bose kein Leben und keine Bewegung — so lehrt Bohme wie Nietssche. Denn auch Nietssche lehrt das Bose nur als Kraft und Weckung jum Leben, als Mittel jur Erhohung des Menschen. Er lehrt, daß "alles Bofe, Furchtbare, Tyrannische, Raubtierund Schlangenhafte am Menschen so gut zur Erhöhung feiner Spezies dient als das Gegenteil, ja mehr." "Die starksten, bosesten Geister haben die Menschheit am meisten vorwarts gebracht." "Waren nicht alle Gotter heilig gewordene Teufel?" Ja, aber auch der Teufel war ein gefallener Engel; auch das Bose ist gottlichen Ursprungs, belehrt Jakob Bohme. Doch Nietsiche fragts für sich felbst, unwissend, "wie der Beift heißen will, der uns führt": "waren nicht alle Gotter heilig gewordene Teufel?" Ja, und darum laft er wohl den Teufel spielen, damit er heilig werde, damit wieder ein Gott werde.

Doch "immer wieder muß die Pflugschar des Bösen kommen" — Böhme weiß es und sagt es kaum anders. Die großen Schmerzbringer der Menschheit nennt Nießsche die Herven der Menschheit, und seine Lehre wie sein Leben sind ja im tiefsten Grunde nur eine stürmische Ausführung des größten Wortes der alten deutschen Mystik: das schnellste Tier, das euch

zur Vollkommenheit trägt, ist Leiden. So heißts bei Nießsche: "die schrecklichen Energien — das was man das Bose nennt — sind die kyklopischen Architekten und Wegebauer der Humanität." Die schrecklichen Energien — das ist, was Böhme malt in seinen Gestalten des Zorns, und es ist, als ob er malt, was im Geiste Nießsches wühlt und drängt: das Scharse, peinlich Schreckliche, das harte, herbe Sichzusammenziehn in der scharsen Begier, im sinster treibenden Drang, und dann die schneidende, sich losreißende, quecksilberne Beweglichkeit, und dann die schweselgleiche Angstqual in der höchsten Empsindlich-keit, und dann erschreckend und erlösend zugleich der Feuerbliß. Soweit ist Nießsche gedrungen, die Pforte des Lichts hat er gesprengt, das Licht hat er nicht geschaut, er hat ihm gestucht, er, der geblendete Kämpfer blieb stehen im Neiche des Zorns.

Und die Romantiker blieben stehen im Reich der Liebe, bei den drei lichten Gestalten, wie sie auch wieder Bohme ratselhaft vorgeahnt, bei der liebenden, der musikalischen und der alles verschmelzenden. Und sie wurden weich und schwach und mude, sie dammerten zum Abend, wie Niehsche zum Morgen dammert, als der grelle Hervorbruch des Lichts aus der finsteren Nacht. Uebergangsseelen sind sie beide, Unvollendete, Unklassische -Romantische. Der Görliger Schuster aber richtet die Stolzesten und Weisesten des 19. Jahrhunderts und versöhnt sie. Der deutsche Volksgeist aus alten Tagen erhebt seine Stimme von Schlesiens mustischem Boden und lehrt durch Bohme: in Abenddammerung und Morgendammerung wandelt sich ein Tag, es ist ein ewig Band zwischen Finsternis und Licht. Das Licht und das Dunkel, der Born und die Liebe, sie verlangen nach einander, und beide find gottlich. Der gornige Niehiche meinte Gott dem Nichts zu opfern. Auch dies Nichts ift gottlich, antwortet ihm Bohme; es ift nicht tot und leer, es ift die Gehnsucht, die ewige Sehnsucht nach dem Werden, es ist das ewige Wallen in Seele und Natur, es ist die unendliche dunkle Gährung, aus der es bacchantisch empordrängt zu Leben und Höhe, aus Dunkel zu Licht, es ist jener chaotisch gähnende, göttliche Abgrund, aus dem Gott selber emporsteigt bei Böhme, es ist der Untergrund alles Jealen und Göttlichen, den Nietssche lehrt, es ist "der werden de Gott", den er verkündet, Dionysos, der sich verjüngende, erneuende Gott, der Gottestrieb, der sich selbst noch nicht erkannt hat. Es ist der junge Jealtrieb, der in Nietssche rast, er rast Empörung, und in jugendlichem Uebersschwang zerstört er unsere Jeale statt sie zu verjüngen.

Es mußte so kommen. Das bose Gewissen der Zeit — so nennt Nietssche den Philosophen. Und er ists, er ist die schwere Geißel, die wir verdient haben, weil wir schwach geworden sind in unseren Idealen. Er peitscht uns empor, er trifft uns um so schwerer, weil er unsere Ideale schlägt; er zeigt, daß Ideale tot sind ohne Idealkraft, ohne den ewig verjüngenden dionysischen Trieb des Aufschwungs, des Enthusiasmus, des Heroismus; er zeigts, indem er die Idealkraft gegen die Ideale kehrt. Er

lehrt Erhebung.

Jugend

Es nüßt euch nicht an Nichsche vorbeizugehen; es nüßt auch nicht auf ihn loszuschlagen; davon stirbt er nicht. Es gibt nur einen Weg, und er hat ihn selbst gelehrt: ihn durchzuleben, um ihn zu überwinden. Er sehrt Erhebung auch über sich selbst, der ewige Ueberwinder! Er zerschlug die Altare seiner Jugend, trat sie alle mit Füßen, weil sie ihm nicht hoch genug waren, und stieg auf den Altaren der ganzen Welt wie auf Stusen empor zur einsamen Bergeshöhe, wo aller Opferrauch der Erde unter ihm verquoll. Er wollte als freie Seele atmen, Duft der

Ewigkeit einfaugen, er wollte sein Ich lebendig schwellen fühlen ins Unendliche - wie die Romantiker. Aber er fühlte in seinem Ich nur den unendlichen Trieb, und da dieses Ich schwellen wollte, drangte es aus sich heraus, jum Andern bin, drangte ju Sal, und Zarathustra wollte sich wegschenken — wie die Roman= tifer. Und die Romantiker wußten mit all der Eigenart, die sie erweckt, mit all ihrem belebten Ichgefühl nichts Befferes als in Liebe ein Du zu suchen und sich hinzugeben dem großen Undern, der Welt. Und so versenkten sie sich in Natur und Geschichte und verstrickten sich in die fozialen Bande und pflegten mit lebendiger Glut alle Ideale. Alls aber allmählich die lebendige Klamme der freien Hingebung schwächer und schwächer ward, das 3ch sich im Andern vergaß, da wurden die Ideale immer starrer, die Bande immer fester, die Wiffenschaften und Tatigkeiten immer mechanischer, sachlicher, stofflicher, die Massen der Menschen und Dinge schwollen, und sie erdrückten und erstickten Die lebendige Gigenart, die Versonlichkeit. Und lange mabrte es, da brach in Nietssche der alte romantische Ich-Drang hervor, aber mit anderer Geste, zu anderer Aufgabe. Einst wars für das freie Ich das Große, sich hinzugeben; nun da es gebunden war, war es sein Größeres sich frei zu machen. Und so kam der wilde Befreier, der kampfend, verachtend sich losreißen lehrte von allem Massigen und Stofflichen, von all dem einwirkenden Undern, von allen Banden und feis den liebsten, bochsten. Und er floa als freier Geist zur Vogelversvektive und kostete im blauen Alether des trokigen Adlers Hochgefühl. Ift es das Ende?

Einst hatte Nietsche mit Faust im dumpfen Kerker seiner Welt geschmachtet und geklagt, einst glaubte er den "Lehren der Müdigkeit", den "Predigern des Todes", bis ihm auf dem Höhepunkt des Pessimismus "versunkene Glocken" ins Ohr schlugen, Fausts Osterglocken. Er ward nicht gläubig, er zog

wie Kaust den Gelehrtenmantel aus, verlachte die trockenen Schleicher der Philologie und verschrieb sich dem Leben und verschrieb sich Mephistopheles. Er beklagts einmal, Kauft habe ihm nicht genug von Mephistopheles. Er blieb bei jenem Kaust des Unfangs stehen, der sich dem Teufel verschreibt, und fur den Goethe gerade den Namen des "Uebermenschen" schuf. Und Niehsche überwinden heißt Kaust weiter leben. Sort ihr die Osterglocken tonen? In dieser Stunde ward Niehsche geboren, lebte er, farb er. Er blieb Verheißung, der ewig Werdende und kam nicht zur Reife. Als der Frühling heraus war, ging er dahin. Wir sollen ihm danken: er kam als Geist der Veriungung, als Befreier von unserer greisenhaften Zeit. Aber gu all seinem Rein muß ein Ja kommen, und es kann geschehen, daß wie vor hundert Jahren sich neben der Romantik die Klassik erhob, auch heute wieder neben der Neuromantik Niehsches eine Alhnung des klassischen Geistes aufsteigt, der die Wunden heilt, die Nietssche schlagen mußte, Nietssche, der Frühlingssturm.

Eine "Morgenröte" schrieb Nietzsche, wie einst Böhme eine schrieb, in dem auch die Romantiker jauchzend Morgenluft wittern. Wie preist ihn Novalis? "Man sieht durchaus in ihm den gewaltigen Frühling mit seinen quellenden, treibenden, bildenden und mischenden Kräften, die von innen heraus die Welt gebären". Die Jugend des deutschen Geistes spricht aus Jakob Böhme, seelischer Zeugungstrieb, der sich eins fühlt mit den Regungen und Wandlungen der Natur, und wollt ihr Nietzsche und die Romantiker verstehen, so hört in ihnen die Stimme der Jugend, der ewigen Jugend. Früh Geschiedene oder früh Verblühte sind sie alle. Durste wirklich Nietzsche in der Romantik bereits Verfall und Entartung sehen, er, der nach ihr, aus ihr emporstieg, der Ansang aus dem Ende, die Kraft aus der Ohnmacht? Nein, er bezweiste eher ihre Männlichkeit als

ihre Jugend. "Suß", "innig" und "reizend" findet der Romantifer alles - so sprechen die Backfische; "furchtbar" und "gefährlich" findet Niehsche alles — so liebt es die Kampflust der Klegel= jahre und des Junglings Sturm und Drang. Aber auch alles, was weiblich erschien an ihm und noch mehr an der Romantik, ist Jugend, weiche, bartlose Jugend. Denn der Jungling sucht das Weib und findet sich in ihm, das der Menschheit ewige Jugend darstellt. Wilde, weiche Jugend lacht und tobt in Nietssche und der Romantik, in ihrem wechselvollen Spiel, in ihrer Liebe, ihrem Kampf. Und felbst Nietsches "blonde Bestien" — zeigen sie nicht lachend die Zahne als "frohlockende Ungeheuer"? Rommen sie nicht heim von der "scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schandung, Folter, mit Uebermut wie von einem Studentenstreich" -? Wie von einem Studentenstreich - er verrat es felbst, was hinter all seinem Barbarenkult steckt, er der aufs Katheder berufene Student, der als Weiser maskierte Jungling. "Wir wollen das Recht der Jugend mit den Zahnen festhalten", stohnt dieser Professor und jauchst: "Das Reich der Jugend komme!"54 Die Romantiker stimmen ein, die "hoffnungsvollen Junglinge der deutschen Literatur", die "übermutigen Gotterbuben", wie einige von ihnen genannt wurden, und ihre Seelen schlagen mit Nietssche zusammen im echten Studentenhaß gegen die "Philister". Berrlich schäumender Jugenddrang ift ihre Bacchantik, ihre orgiastische Leidenschaft, ihre unendliche Sehnsucht. "Wer zu alt zum Schwarmen ift, vermeide doch jugendliche Zusammenkunfte", so fordert des Novalis Motto. "Im jugendlichen Rausche wollen wir der Abendrote entgegentaumeln und in ihrem Schimmer unterfinken", fo jauchtt Tiecke Lovell, und Fr. Schlegel will in der Lucinde das "hohe Evangelium der echten Lust und Liebe verkundigen", die "ewig neu und ewig jung". "Ewige Sehnsucht

nach der ewigen Jugend" fühlt er dort, und Tieck glaubt an sie: "Ja, es gibt eine ewige Jugend, eine Schnfucht, die ewig währt"—

Und sie konnen ihre Jugend nicht loswerden. Fr. Schlegel warnt Wilhelm, daß er das Jugendliche als sein ganzes Leben ansehe. Und Niehsche "foltert seine Begeisterung, nimmt Vartei gegen die Jugend", bis er erkannt, "daß auch dies alles noch Jugend", bis er ahnt, daß die Jugend sein Wesen. "Es ist unfer Los mifverstanden, verleumdet, verhort, überhort zu werden - sagen wir bis 1901. Man verwechselt uns, weil wir wachsen, fortwährend wechseln, alte Rinden abstoffen, uns noch mit jedem Fruhiahr hauten, immer junger werden." - Das Jahr ift gekommen, dem er erlaubt fein Ratfel zu lofen; die Stunde ift da, die ihn nicht mehr verkennt, die seine so wohl behütete Maske luftet, die ihm ins schillernde Auge schaut und spricht: Du gehorst zu denen, die "immer junger werden", du gehörst zu den echten Romantikern. Und er dichtet selbst gar jungromantisch: Es war Krühling, und alles Holz stand in jungem Safte. Da, erzählt er, ging er durch den Wald und dachte über eine Kinderei nach und schnikte sich dabei eine Pfeife zurecht. Sobald er aber pfiff, erschien sein Gott Dionnsos und nannte ihn einen Rattenfanger und halben Musikanten und sprach mit ihm. "Du scheinst mir Schlimmes im Schilde zu führen!" fagte ich ba. "Man mochte glauben, du wolltest den Menschen zugrunderichten!" " Bielleicht", antwortete der Gott, "aber so, daß dabei etwas für ihn heraus= fommt!" "Was denn?" fragte ich neugierig; "Wer denn? folltest du fragen!" "Allso sprach Dionysos und schwieg darauf in der Urt, Die ihm eigen ist, nämlich versucherisch. Ihr hättet ihn dabei sehen follen! Es war Frühling, und alles Holz ftand in jungem Safte." Ja, Frühling wars, und alles Solz stand in jungem Safte.

## Schopenhauer und die Romantif

Dichter find doch immer Narziffe. B. Schlegel



DLANGE der Mensch auf dieser Erde wohnt, der Mensch, der denkt und der die Sehnsucht kennt, solange wird es Romantik geben. Ich spreche nicht von dieser allgemeinen, unsterblichen Romantik, ich spreche nur von jener bewußtesten Sochsblüte romantischen Denkens vor hundert

Jahren, von der überhaupt Name und Begriff der Romantik datiert, und als deren wahres Ende, als deren notwendigen Gesdankenabschluß, als deren Fazit ziehenden Philosophen möchte ich Arthur Schopenhauer proklamieren. Schopenhauer der letzte Romantiker! Hierüber wäre niemand erstaunter gewesen als er selbst, der so benannte. Ein Blick tiefster Berachtung, ein Wort schärssten Johnes vom größten Polemiker der Deutschen wäre mir sicher gewesen. Ihn überhaupt einer Gruppe einzureihen, einer anderen als der der Genien der Menschheit, und nun gar einer so armseligen Gruppe wie der Romantik! Er hat ihrer in allen seinen Schriften ein einzigesmal gedacht und da verächtlich. Von den Häuptern der Romantik nennt er Rovalis überhaupt nicht, Tieck nur einmal mit einem Spottvers auf schlechte Vielsschreiberei, und Friedrich Schlegel zitiert er zweimal, um ihm seine gründliche Verachtung zu bezeugen.

Aber haben benn die Romantiker felbst Schopenhauer als einen der ihrigen betrachtet? Sie kannten ihn nicht. Ober haben ihn feine Zeitgenoffen fruher oder spater zu jenen gestellt? Man nannte Kichte den Dramatiker der Romantik, man nannte Schleiermacher ihren Lyrifer, Schelling ihren Epifer und Begel den Didaktiker der Romantik; Schopenhauer aber nannte man überhaupt nicht. Als man ihn aber nannte, als sein Name zeitbeherrschend ward, da hatte man die Romantiker vergessen. Und heute, da man die Romantiker wieder zu erneuern beginnt, ist Schovenhauers Stern schon verblaßt — er verträgt sich eben nicht in einem Geistesatem mit den Romantikern, mit denen gerade die anderen großen Philosophen, die Schopenhauer als seine Untipoden begeifert, einen Zeitgeist bildeten. Richte, Schelling, Begel, Schleiermacher haben fich in engsten personlichen und geistigen Banden mit Romantikern entwickelt, sie haben geistig und ja oft auch außerlich mit ihnen unter einem Dache gelebt, sie selbst und ebenso die Romantiker sind teilweise ohne direkte gegenseitige Einflusse gar nicht zu verstehen. Blickt man auf Richtes Icherhebung, auf Schellings alles verschmelzende Phantasieanschauung, auf Begels Geschichtesinn und Schleiermachers Gefühlsverklärung, so weiß man nicht, wen von ihnen man mehr den Philosophen der Romantik nennen soll.

Doch Schopenhauer? Schon äußerlich aus anderer Atmosphäre stammend ist er keinem der Romantiker persönlich bes gegnet — Tieck ausgenommen, und mit dem hat er sich übersworfen. Aber mit wem hat sich Schopenhauer nicht überworfen? So dauernd losgelöst von allen menschlichen Banden hat kein Großer im 19. Jahrhundert gelebt als er, der wahren Frieden nur in tiesster Zurückgezogenheit sinden wollte, wahre Freundschaft für ein Fabelwesen halten möchte, und das Schwanzswedeln eines Hundes den Freundschaftsbeteuerungen der

Menschen vorzieht, er, der den sehr ungeselligen Mann schon einen großen Mann nennt - benn "alle Lumpe find gefellig", - und der, wenn er Ronig ware, feinen Befehl fo oft geben wollte als den: last mich allein! Und dazu die Romantiker, die Bearunder des deutschen Salons und dessen, was sie gesell= schaftlichen Wit nennen, die am meisten im Gesprach produzierten, alles, alles gemeinsam treiben, absolut "symeristieren" wollten als "eine Familie". Der herrschende Geift der Liebe? mache die romantische Poesie; Liebe sei die Seele der Seele, das hochste Reale: Liebe zur Geliebten wird ihnen zur Wahrheit, Tugend, Glückseligkeit, zur "angewandten Religion". Und Schovenhauer lehrt: Liebe ist eine schwere Blindheit, ein grober Betrug, bei dem der einzelne um fein Gluck genarrt wird. Die Momantifer, Die modernen Minnefanger, Die Liebesvirtuofen, ewia in Romanen lebend und leer ohne ihre Mufen, diese eifrigsten Priester des Ewigweiblichen — und Schopenhauer der ehelose, der größte Frauenverächter in allen Zeiten und Landen, dem das weibliche Geschlecht das unasthetische und die Dame ein Monstrum ift! Liebe ift der Endzweck der Weltgeschichte, das Umen des Universums, sagt Novalis, und er traumt von einer Verschmelzung aller Weltgegenfake, und die ganze Philosophie der Romantik ift ja eine große Beiratstiftung, ein Verklaren ber Welt zur Harmonie — und Schopenhauers Lehre nichts als eine Anklage der Welt als greller Disharmonie, eine Scheis dungsklage, ein Zerreifen der Welt zu einem Widerspruch von Ideal und Leben, von Vorstellung und Wille, von idealem Schein und bestiglischem Sein — das eben macht ja Schopen= hauer zum ersten reinen Vessimisten der Weltgeschichte.

Alle Gegensätze, Leben und Ideal, Wille und Vorstellung verschmelzen sich im Gefühl. Gefühl ist alles — das ist das große Thema der Romantiker. Gefühl ist nur ein negativer Bes

griff, lehrt Schopenhauer, ein dumpfer Schattenbegriff von geringem Gehalt, bei Lichte besehen gibts nur Wille und Vorsstellung. Wackenroder aber, der Nomantiker, schilt die Weltsweisen, daß sie "die dunklen Gefühle" aus ihrer Brust verstoßen, diese echten Zeugen der Wahrheit, von Gott herabgesendet.

Die Romantiker verschmelzen alles und lieben alles; sie lieben den Freund, sie lieben das Weib, sie lieben das Vaterland, sie werden feurige Erwecker des Nationalgedankens und Wiedererwecker der alten deutschen Kunst und Dichtung — Schovenhauer aber schätt gerade die klassische Kunft im Gegensat zur Deutschromantischen, hohnt über die Deutschmichelei, bestreitet, daß die Deutschen das Pulver erfunden hatten, und sieht in iedem Nationalcharakter nur eine besondere Form menschlicher Beschränktheit, Verkehrtheit und Schlechtigkeit. Jede Nation spotte über die andere und alle hatten Recht. Die Romantik liebt vor allen anderen Zeiten das Mittelalter und mochte seinen frommen, ritterlichen Geist erneuern — Schopenhauer spricht nur von den "Fragen des Mittelalters und der Romantie", vom "roben Mittelalter und seinem Unfinn, dem schändlichen Pfaffentrug und dem halb brutalen, halb geckenhaften Ritterwesen". Aber die Romantiker lieben alle Zeiten, sie werden die lautesten Begrunder des historischen Geistes, Die Schopfer neuer Geschichtswissenschaften — und Schopenhauer der unhistorischste Denker im 19. Jahrhundert, ja der einzig unhistorische im historischen Jahrhundert, der die Geschichte überhaupt nicht als Wiffenschaft anerkennt, dem die philosophische Weltanschauung im Gegensat steht zur hiftorischen, alles Werden nur Schein ift, die Weltgeschichte nur ein verworrener Traum der Menschheit, unwahrer als die Dichtung, ein Schauspiel, in dem immer wieder dieselben Versonen auftreten und dessen einzelne Beaebniffe gleichgultig find wie Wolkengebilde und Schaumflocken.

Die Romantiker pflegen die Geschichte und lieben sie, weil sie den Menschen lieben, weil sie an ihn glauben und an seinen Fortschritt und mit aller Macht ihn anstreben in steigender Bildung und Entwicklung bis zur hochsten Sobe, bis zum "Gottwerden" bes Menschen. Es gibt feinen Fortschritt, lehrt Schopenhauer, und er nennt den Menschen l'animal méchant und will nur darum nicht Menschenhasser heißen, weil er Menschenverächter sei. Und der Mensch andert sich nicht und bessert sich nicht; Schovenhauer lehrt die völlige Konstanz des Charafters. Fr. Schlegel aber nennt den Menschen einen Proteus, einen nie faßbaren, ewig sich wandelnden. Und die Romantiker wandeln fich immer; himmelhoch jauchzend, zu Tode betrubt wechseln sie ihre Stimmungen und fast mehr noch ihre Unsichten. Schopenhauer aber ist derselbe geblieben wie kaum ein anderer Philosoph; er darf sich ruhmen, daß er nicht gefackelt habe wie soviel andere Große, daß der Greis nicht zurückzunehmen habe, was der Jungling gesprochen. Er bleibt der Sohlenbar in stets gleicher grollender Abkehr von der Welt. Die Romantiker aber sind weiche Seelen, sich allem anschmiegend, was sie lieben, und sie lieben alles.

Bis in den Grundakt der Seele reicht hier der Gegensaß. Das Denken der Nomantik ein seelischer Vertrauensakt, wie es Novalis beschreibt, alles Erkennen ein Wiedererkennen, gesboren aus dem Trieb überall zuhause zu sein, und das Denken Schopenhauers ein Anstoßnehmen an der Welt, ein Akt der Grausamkeit gegen die Dinge, wie er selber sein Denken bald einem kalten Ueberguß vergleicht, bald einer Jagd, bald einer Folter. Und wie der Gedanke so der Ausdruck. Die Sprache Schopenhauers die klarste, die ein deutscher Denker schrieb, messerscharf schneidend und kräftig polternd, blißend zugleich und donnernd; die Sprache der Romantik wie keine andere vers

schwimmend im Nebelhaften, hinschmelzend in weichen Affo= nanzen, allerlei Fernes und Nahes anklingen, liebevoll mit= schweben lassend.

Die Liebe der Nomantik durchzieht die Welt und schwebt darüber hinaus und wird Religion. Wackenroders Kunstebegeisterung wird Gebet, des Novalis lyrische Flamme steigt am reinsten auf in seinen geistlichen Liedern, und Fr. Schlegel slieft so über vom Heiligen, daß er alle Religionen erneuern mochte. Alles ist heilig für mich, sagt er in der Lucinde. Und Schopenhauer will nicht einmal Atheist heißen, weil ihm dieser Name schon zu sehr an Gott anklingt, schon mit seiner Negation theistische Anmaßung scheint. Und er ist auch mehr als Atheist; denn er leugnet nicht nur Gott, sondern er behauptet das Gegeneteil von Gott als Weltwesen, den blinden schlechten Urwillen; er lehrt statt Gottes den Teusel.

In Rom geriet er in die damals vom nationalen und reli= aibsen Geift erfüllten beutschen Runftlerfreise, und er verkundet ihnen: die deutsche Nation sei die dummste von allen, habe aber dadurch ein Uebergewicht über die andern erlangt, daß sie gar keine Religion habe. Man wollte den cynischen Reger naturlich hinaus= werfen. Das war wohl seine nachste versonliche Berührung mit bem romantischen Geist. Und dazu stimmt jene einzige Stelle, in der er sich über die Nomantik als solche ausläßt: "der in unseren Tagen so oft besprochene Unterschied zwischen klassischer und romantischer Voesie scheint mir im Grunde darauf zu beruhen, daß iene keine anderen als die rein menschlichen, wirklichen und natürlichen Motive, diese hingegen auch erkunstelte, konventionelle und imaginare Motive als wirksam geltend macht: dahin gehoren die aus dem driftlichen Mythos stammenden, sodann die des ritterlichen, übersvannten und phantastischen Ehrenprinzips und der lächerlichen christlich-germanischen Weiberverehrung,

endlich die der faselnden und mondsüchtigen hyperphysischen Berliebtheit." Zu welcher frakenhaften Berzerrung das sühre, könne Calderon zeigen, Calderon, der Abgott der Romantiker! Und brauche ichs zu sagen? Schopenhauer spielt den griechischen Tempel gegen die himmelansteigende Gotik aus, die ihm barbarisch, zwecklos überladen, mysteriös und unnatürlich dünkt, die aber von den Romantikern hochgepriesen, speziell von Nosvalis "wahrhaft religiös" genannt wird.

Schopenhauer steht bisweilen vor den Idealen der Romantik wie der Hund, der den Mond anbellt. Und fast ist es mehr als Bild. Die Romantiker schwarmen, traumen, atmen gang in ihrer "mondbeglanzten Zaubernacht". Es ist ihre Stunde und Stimmung, in der sie ihr Wefen wiederfinden. Und Schopenhauer fand sein Symbol im Hunde, den er liebte wie keinen Menschen, wie nichts auf der Welt, den er Weltseele nannte. Man halte fie zusammen, etwa des Novalis "Johanneskopf" mit den "Geisterseheraugen" und das zorndurchwühlte Barenantlig Schopenhauers mit dem stechenden Blick und den schief gekniffenen Lippen — man glaubt es Novalis, daß er ein Engel werden mochte, und man glaubt es Schopenhauer, daß er sich gern mit dem Teufel vergleicht. Go ftehn fie fich gegenüber, die Geister der Romantik und Schovenhauers, wie sanfte Sehnfucht und wilder Zorn, wie unendliche Liebe und grenzenloser Saß, wie ewiger Segen über die Welt und ewiger Fluch.

Traum

Und dennoch, dennoch behaupte ich, daß sie von einem Stamme und eines Geistes Kinder sind. Wir sind heute reif genug, Schopenhauer historisch zu nehmen wie die Romantik. Ein Menschenalter wartete er als Verkannter vor den Toren der Zeit; ein Menschenalter saß er dann im Salon der Zeit als

Modephilosoph. Er hat aufgehört ein Versehmter zu sein und er hat aufgehört "modern" zu sein; es ist Zeit, daß wir ihn einsordnen in unseren geistigen Haushalt, ihn stellen, wohin er geshört, und er gehört in die Romantik. Diese Beziehung drängte sich mir bei der Lekture der Romantiker so eindringlich auf, daß ich mir sagte: sie muß schon gesehen worden sein. Und sie ist auch gesehen worden, von wenigen, seinen Augen, es ist aber nie damit Ernst gemacht worden. Es blieb alles halbrichtige Ahnung, zarte Andeutung, unbewiesene Behauptung, bestenfalls hie und da unterstützt durch slüchtige, zusammenhanglose Aufzählung einiger romantischen Züge in Schopenhauers. Es gilt, wenn auch hier nur in freier Skize, die romantische Auffassung Schopenhauers zu begründen und aus dem Ganzen zu verstehen. —

Seien wir einmal systematisch, ja scheinbar pedantisch. Nehmen wir das Hauptwerk, zu dem fich der Mensch Schopenhauer und fein Leben wie eine Illustration verhalten, greifen wir der Reihe nach die vier Bucher dieses Hauptwerks — sie geben die vier Gesichtspunkte seiner Weltanschauung und zugleich die Schubfacher, in die sich alle seine übrigen Schriften als ergangende Fullung einordnen. Buch I: die Welt als Vorstellung unter dem Sas vom Brunde. Schovenhauers Erkenntnistheorie und Logik wird da gegeben, seine optischen Studien schlagen ein und seine Doktordissertation: über die vierfache Wurzel des Sakes vom Grunde. Das klingt alles fo schwer gelehrt und nüchtern — und das foll romantisch sein? Doch man nehme den ersten Sat des Hauptwerks, zugleich die These des I. Buchs: "die Welt ist meine Vorstellung", beginnt Schopenhauers Philosophie, und das ist bald ein kuhnster Sprung mitten hinein ins romantische Land, das ist überhaupt nur zu verstehen aus dem Wesen der Romantik. Aber worin besteht dieses Wesen?

Durfte ich rein philosophisch sprechen, so wurde ich turg sagen:

das Subjektive verschlingt das Objektive. So aber erzähle ich: Einst rief es Schopenhauer Goethe ins Angesicht: Die Sonne ist, weil ich sie sehe. Rein, du bist, weil die Sonne dich sieht, antwortete der Rlaffifer dem romantischen Gelbstgefühl. Und dennoch, tros diefes Widerstreits: ohne Goethe ware fein Schopen= hauer wie ohne Goethe keine Romantik. Schopenhauer und die Romantik find von einem Stamme; denn fie haben geistig dieselben Eltern: Goethe und den philosophischen Idealismus. Kant war einst ausgezogen, die Grenzen des geistigen Subjekts zu finden und hatte die Vermogen dieses Subjekts heimgebracht. Richte hatte es als Wille und Sat entfalter, Fichte, der Lehrer Schopenhauers und der Romantiker, hatte das 3ch hochgetrieben zum Weltbildner, mahrend Goethe schon das Ich als Bildner einer Welt, als Zentrum seiner schönen Welt offenbarte. Aus Diesem geistigen Berventum, aus Diesem hochgestiegenen Subjektivismus find sie ja beide hervorgegangen: Schopenhauer wie die Romantik. Und wie man einst den Cyniker Diogenes den toll gewordenen Sokrates nannte, so kann man in ienen beiden den Geist Kants, Richtes und Goethes rasend geworden, in Klammen gesett finden.

Das flammende Subjekt ist das Wesen der Romantik, die Leidenschaft, aber die ins Geistige übergetretene, die Leidenschaft als Phantasie und Reslevion. Die Leidenschaft, die sozusagen aus dem Herzen in den Kopf gestiegen ist. In der romantischen Seele ist die Leidenschaft so allmächtig, daß sie das Auge füllt, daß sie die ganze Welt in gefärbtem Lichte sieht, daß die ganze Welt nur ein Spiegelbild der Leidenschaft wird. Die Welt ist da gar nicht mehr die Welt, die wirkliche, mächtige, unendsliche, nein, wirklich, mächtig, unendlich fühlt und findet sich nur die Leidenschaft, und alles andere ist ihr nur Brennstoff. Und die Berge sind mir ein Gesühl — so sagt der größte

romantische Dichter, Byron, in einer Stelle, die Schopenhauer gern zitiert. Fr. Schlegel fragt seine Dorothea: ob denn nicht Gedanken der Liebe, Begeisterung, Sehnsucht für sie lebendiger und wirklicher seien als das gleichgültige Ding, das andere vorzugsweise Wirklichkeit nennen wollen, weil der Klumpen so breit und roh daliegt. Die romantische Seele übersliegt die Welt, sie hat sie zu leicht befunden gegen die Macht der Leidensschaft, der Sturm in ihrem Innern übertont all die Welt da draußen, die Welt verblaßt ihr zum Schemen, sinkt zu ihrem bloßen Spielball, ihrem bloßen Phantom, zu ihrer Vorstellung. Die Welt ist meine Vorstellung — so spricht nur die romantische Leidenschaft.

Das erste ist meine Leidenschaft, die unendliche, und alles andere dagegen ist nur Spiel und Traum — das ist die innerste Lehre der Romantik und Schopenhauers. Das Leben nennt er eine große Prellerei, ein Spiel, das die Rerze nicht wert ist, die es beleuchtet - nun eben weil es zu durftig ift fur die unerfattliche Leidenschaft. Man hat seinen Standpunkt treffend als "spielenden Idealismus" bezeichnet; es ist zugleich die beste Bezeichnung für den romantischen Standpunkt. Die Objekte, fagt Schopenhauer, find fur den Beift nur das, was fur das Plettron die Lyra; d. h. der Geist spielt auf den Dingen der Welt als feinen Instrumenten. Wie stimmt zu diesem Schovenhauer ber Empedokles des Romantikers Solderlin: "Was ware denn der Himmel und das Meer und Inseln und Gestirn und was vor Augen den Menschen alles liegt, was war' es noch, dies tote Saitenspiel, gebich ihm Ton und Sprach' und Seele nicht?" Novalis schlägt ein: "der Dichter braucht die Dinge und Worte wie Taften." "Des Genies übergroße Rraft spielt mit bem Stoff." Und eben dies souverane Spielen auf allem und mit allem, das ift ja die Grundforderung Fr. Schlegels. Und man

hore Tieck: "ber Mann spielt nur mit andern Dingen als das Kind; sonst lauft es ja auch auf eins hinaus. Und mit uns spielt das Schicksal wieder auf seine Weise. Alles ein großes Spiel."

Auch Novalis findet das gewöhnliche Leben voller Zufälle: "Sie machen ein Spiel aus, das wie alles Spiel auf Ueberraschung und Täuschung hinausläuft." Und sie wollen diese wechselnde Aufregung; ob sie mit den Dingen, ob die Dinge mit ihnen spielen, und was fur Dinge es fein mogen, sie wollen das Spiel, das Leben als Spiel, das Spiel als Nahrung der Leidenschaft. "Ich spiele viel", erzählt Tiecks Lovell, "tadeln Sie mich nicht, denn ist nicht alles, was wir Genuf der Seele nennen, etwas, das darauf hinausläuft? Ob ich mit Worten oder Karten, Definitionen, Wurfeln oder Verfen fpiele, gilt das nicht alles gleich? — Das Gluck steigt und fallt wie Ebbe und Flut — das Leben bleibt in einem unaufhörlichen munteren Schwunge, die Leidenschaften sinken nie unter." - "Glücklich genug", fagt Schopenhauer, "wenn noch etwas zu streben und zu wunschen übrig blieb, damit das Spiel des steten Uebergangs vom Wunsch zu Befriedigung und von dieser zu neuem Wunsch, deffen rascher Bang Gluck, der langsame Leiden heißt, unterhalten werde" -

Sie wollen das Leben als Spiel, und sie beklagen es zugleich als Spiel. Alles ein Spiel, selbst das Schrecklichste. "Eine schreckliche Seuche", sagt Tieck, "kommt mir vor wie ein ungesschickter Spieler, der unter dem Spiele die Schachsiguren mit dem Aermel umwirft". Novalis erscheint sich am Krankenbett der Geliebten ein Spieler um Tod und Leben, um Diesseits und Jenseits. Und da sie stirbt, schreibt er: Der verzweiselte Spieler wirft die Karten aus der Hand und lächelt, wie aus einem Traum erwacht, dem Ruf entgegen in die wirkliche Welt. Denn diese Welt ist ihm nicht mehr die wirkliche.

Tieck namentlich im Lovell hort nicht auf diese Welt und dieses ganze Leben zu verachten als "bestandloses Schattenspiel", als "nichtswurdiges, fades Marionettenspiel" (ein Ausdruck, der bei Schopenhauer wiederkehrt), "elendestes, verächtlichstes Poffenspiel", deffen betrübter Zuschauer er sei, eine Maskerade, ein Spielwerk, ju dem es gehore, daß sich die Menschen be= trugen. "Alles um uns her Spiel und Sand." Sier hort man das Praludium des Pessimismus. Alles ein Spiel heißt alles verganglich, alles nichtig, die gange Zeit. "Die Zeit rinnt Tropfen für Tropfen unmerklich und unaufhaltsam fort, und alles ist dann leer und vorüber, in den Wind gerftreut und verflogen." Go sagt es Tieck und klagt die Zeit an als "den Benkersknecht". Und Schopenhauer flagt, daß "jeder Augenblick nur ift, sofern er den vorhergehenden, seinen Nater vertilgt hat, um selbst wieder ebenso schnell vertilgt zu werden!" Doch nicht nur die Dinge in der Zeit, die Zeitmomente, nein, die ganze Zeit ist nichtig. So fagt es Schopenhauer: "Bergangenheit und Zukunft so nichtig als irgend ein Traum, Gegenwart aber nur die ausdehnungs= und bestandlose Grenze zwischen beiden." Also Traum vorher, Traum nachher und dazwischen ein Nichts. Und nun hore man, was Lieck zwanzig Jahre fruber schreibt: "Die Gegenwart ift nur ein Traum, die Bergangenheit dunkle Erinnerungen aus dem Traume, die Zukunft eine Schattenwelt." Novalis bleibt nicht fern: "In uns ober nirgend ist die Ewigkeit mit ihren Welten, der Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist eine Schattenwelt." Schopen= hauer bestreitet ausdrücklich, daß die Zeit etwas wirklich Neues und Bedeutsames hervorbringe. Wie Novalis "die Philosophie von Grund aus antihistorisch" nennt, so sieht auch Schopenhauer in der Geschichte "das gerade Gegenteil und Widerspiel der Philosophie". Denn all die wechselnden Begebenheiten der

Weltgeschichte findet er ja gleichgültig wie Wolkengebilde und Schaumflocken. Es sei ja doch immer dasselbe Menschengetriebe, ob es um Kronen oder Nüsse geht, ob es, wie Tieck sagt, Länder erobern gilt, Menschen bekehren oder Seisenblasen machen: es ist alles nur, meint Tieck, um die Zeit auszufüllen, denn sonst würde schon der Knabe sich vom langweiligen Schauspiel entsernen. "Wie die Fäden eines Weberstuhls stimmert und zittert das menschliche Leben vor meinen Augen, ein ewiges Wechseln und Durcheinanderschießen und dabei doch das langweilige ewige Sinerlei."

Langweilig, langweilig — man zähle nur, wie oft dies Klage= wort bei Tieck vorkommt für alles, für das ganze Leben und felbst für den Tod. "Es ist doch eigentlich sehr langweilig so zu leben und immerfort zu leben, es fällt, genau genommen, nicht viel Neues vor, ja genau besehn, ist das, was die Leute etwas Neues nennen, immer schon etwas Altes. Wie foll man nur ein so langes Leben hinbringen? Alles ermudet mich, alles ekelt mich an." Go fpricht gahnend im Fortunat ein "langweiliger Mann", und der Kerkermeister beruhigt den, der feine Sin= richtung als "ganz was apartes" nimmt: "für unser eins, ber bas Ding von einem allgemeinen Standpunkt ansieht, ift es recht was Ordinares und Langweiliges." Auch Fr. Schlegel fucht in der Lucinde "der Langeweile des Dafeins und dem Ekel über das Schicksal zu entfliehen. Er verachtete die Welt und Alles und war stolz darauf". Dasselbe hat schon Goethe an Schovenhauer getadelt, deffen Mutter und Schwester in ihren Briefen darüber klagen. Die Leidenschaft laßt alles unter sich und hinter sich als durftig und langweilig. Und die geistige Leiden= schaft überfliegt die Wiffenschaft und deren Langweiligkeit. Fr. Schlegel spottet über manche, bei benen "Die Begeisterung der Langeweile die erste Regung der Philosophie", und Novalis

kennt Bucher genug, die langer seien, als sie scheinen; "die Langeweile, die sie erregen, ist wahrhaft absolut und unendlich", und eine Siecksche Figur mochte "eine Universität errichten, um die Langeweile im ganzen Lande gründlich und auf ewige Zeiten zu stiften".

Langweilig, erglangweilig, ekelhaft langweilig, das ist immer das lette Pradikat, das Schopenhauer den Werken Fichtes, Schellings, Segels, Schleiermachers und aller Philosophies professoren anhangt, ja vielleicht der lette Grund seines Sasses gegen sie. Er hat ihnen ja Schlimmes genug gesagt — bas ift ihm das Schlimmste; benn, fagt er, eine objektiv langweilige Schrift ist allemal auch sonst wertlos. Es hat wohl noch fein Philosoph soviel über die Langeweile philosophiert — er nennt fie beständige Geißel, Marter, Sausteufel, lauernden Raubvogel, Strafwerkzeug, er schildert oft ihre lebenerstarrende, ju Berzweiflung, ja Gelbstmord treibende Rraft, gegen die der Rampf fo schwer sei wie gegen die Not. Not und Langeweile nennt er "die beiden Feinde des menschlichen Glücks", Not und Langeweile sind ihm "die beiden Pole des Menschengeschlechts". Wochentags Not, Sonntags Langeweile. Es ist ihm der genugende Beweis fur den Vessimismus, fur die Gehaltlofigkeit und Nichtigkeit des Lebens, daß hinter der Not zugleich die Langeweile liegt und in allen Winkeln lauert. Alle Freuden find nur Langeweile, die etwas weniger druckt, fagt Tieck. Ein buntes Duppenspiel nennt Schovenhauer (wie Tieck) das Leben, bewegt nicht nur durch Hunger und durch Liebe, sondern auch durch Langeweile. Die Langeweile treibe zum Spiel, zum Reisen, und "sogar das uns inwohnende und unvertilgbare, begierige Saschen nach dem Wunderbaren zeigt an, wie gern wir die fo lang weilige naturliche Ordnung des Berlaufs ber Dinge unterbrochen fahen". Damit hat Schopenhauer fich felbst

getroffen und zugleich die Nomantik. Denn alles Leben, Dichten und Trachten ist ihr ein Spiel, ein ewiges Neisen und ein Haschen nach dem Wunderbaren. Daraus kann ein frommer Pilger werden wie Novalis' Ofterdingen, aber auch ein Abensteurer wie Tiecks Fortunat und noch schlimmer Lovell, der zum Spieler, ja zum Falschspieler wird, da Spiel und Betrug Symbol des Lebens sind, der ewig unterwegs und nur durch Verheißung des Wunderbaren aufrecht erhalten wird. Auch Novalis preist in einem Atem Poesie, Krankheiten, sonderbare Begebenheiten und Neisen, daß sie das gemeine Leben untersbrechen und unser Lebensgefühl immer rege erhalten.

Aber ists nicht ein Widerspruch, wenn Schopenhauer und Die Nomantik im Leben gleichzeitig wechselvolle Verganglichkeit und langweiliges Einerlei finden? Man begreifts, wenn man die Leidenschaft begreift. Die Leidenschaft ist in beständiger Spannung mit ihren Gegenstanden; geben sie, so beifen sie verganglich; bleiben sie, so werden sie ihr schal; findet sie keine neuen, so fühlt sie Langeweile. Die Leidenschaft ist ewig beweglich und unersättlich, ewig spielend, ewig wandernd und ewig suchend nach Neuem, Fernem, Wunderbaren. Die Leidenschaft bleibt sich gleich, sie wechselt nur ihre Gegenstände. Darum ist die Geschichte für Schovenhauer ein Einerlei, weil die treibende Kraft, die Leidenschaften der Menschen immer dieselben sind, mogen auch die Gegenstande wechseln wie die Kostume der Belden. Die Leidenschaften nur gelten ihm und bleiben und sollen bleiben. Die leidenschaftlichen Empfindungen will er hegen und pflegen. Er regt sich schon in jungen Jahren darüber auf, daß seine Mutter die Kriegsschrecken nach Jena so leicht verschmerzt, daß die Leute in Lyon so gleichgultig über die Plate gehen, wo ihre Bater guillotiniert worden. Ift es fo viel anders, wenn Novalis über seinen täglichen Schmerz beim Undenken

an die tote Geliebte Buch führt und es tadelnd vermerkt, wenn er einmal weniger gerührt ist? "Zätigkeit läßt uns am leichtesten unsern Kummer vergessen, aber sollen wir manchen Verlust versgessen?" sagt er und wünscht "die Lücke ewig fühlen, die Wunde stets offen erhalten zu können". "Wir verscharren wie Mörder noch halb belebte Empfindungen in uns", jammert Sieck.

Alles ist vergänglich — und dazu mußte ein Schovenhauer feine Erkenntnistheorie schreiben? Und doch! Das ist das Erste. Alles ist vergänglich heißt: alles ist relativ, alles ist begrenzt in feiner Eristeng - Die Leidenschaft aber strebt ins Unbegrenzte. Um einfachsten fagt es Novalis: Wir suchen überall das Un= bedingte und finden immer nur Dinge. Das ifts, was Schopenhauer fagen will. hinter feinem Sat vom Grunde fteht eine Rlage: alles ist bedingt, alles ist bloke Folge, d. h. eben alles steht unter dem Sas vom Grunde. "Nur unter Voraussehungen und willkurlichen Unnahmen oder Datis gibts eine causa prima, nicht absolut", lehrt Novalis genau wie Schovenhauer. Alle Dinge find Glieder einer abrollenden Kette, Tropfen an Tropfen verrauschend im Strom der Zeit. Auch die Romantik kennt ben Sat vom Grunde und seinen einschränkenden Druck und fehnt sich darüber hinaus. "Wir stehen in Verhaltnissen mit allen Teilen des Universums sowie mit Zukunft und Bergangenheit", fagt Novalis und spekuliert weiter: "Die Zeit ent= steht mit der Unluft, daher alle Unluft so lang und alle Lust so furz. Alles Endliche entsteht aus Unluft. So unser Leben." Genauer, ratfelhaft genau ift hier Schopenhauers Lehre von Holderlin's vorgedacht, deffen Emvedokles im Entwurf von 1797 erscheint als "durch sein Gemut und seine Philosophie schon langst fehr zu Rulturhaß gestimmt, zu Verachtung alles bestimmten Geschäfts -, ein Sobfeind aller einseitigen Erifteng und deswegen auch in wirklich schonen Berhaltniffen unbefriedigt,

unstet, leidend, bloß weil sie besondere Verhaltnisse sind und nur im großen Akkord mit allem Lebendigen empfunden, ganz ihn erfüllen, — bloß weil er, sobald sein Herz und sein Gedanke das Vorhandene umfaßt, ans Geset der Sukzession ges bunden ist."

Doch, alles ist vergänglich heißt noch mehr, es heißt: alles ist nichtig, wefenlos, Schaum und Schein und wandelnder Schatten. Die Erde erscheint Tieck "wie ein dunkles Reich von Schatten, wie ein Traumland, worin nichts wesentlich, nichts beständig ist." "Die Außenwelt ist eine Schattenwelt", sagt auch Novalis. "Wir find Schatten, die von Schatten traumen", gitiert Schopenhauer und beruft sich auf die Weisheit der alten Inder, in beren Verehrung er wiederum mit der Romantif gusammengeht. "Es ist ber Schleier des Truges, welcher die Augen ber Sterblichen umbullt und fie eine Welt feben laft, von der man weder fagen kann, daß sie sei, noch auch, daß sie nicht fei: benn fie gleicht dem Traume, gleicht dem Sonnenglang auf dem Sande, welchen der Wanderer von ferne für ein Waffer halt, oder auch dem hingeworfenen Strick, den er fur eine Schlange ansieht." Und Schopenhauer beruft sich auf all die Dichter= stellen, die das Leben einem Traum vergleichen. Es sind die Lieblingsdichter der Romantiker, die garnicht aufhören Calberons Thema zu variieren: das Leben ein Traum!

Alles, alles wird ihnen zum Traum, Fr. Schlegel singt vom bunten Erdentraume, Novalis spricht von der Traumwelt des Schickfals und sogar vom Traum der Schmerzen und nennt das Denken einen Traum des Fühlens. Tieck begrüßt Natur und Runst als die Erfüllung eines oft geträumten Traumes, seine Magelone erzählt er als wunderlichen Traum, seinen Phantasus leitet er mit der Beschreibung ein, wie einem Kranken namentlich durch Lesen das "Leben zum Traum" wird, und wie

er, da er nichts Kaltes trinken darf, vom kuhlsten Nierensteiner traumt und sich im Traume Salat zu ungeheuren Vortionen anmacht. Schlegels Lucinde beginnt mit einem "fchonen Traum" und fest fich fort in "Eraumereien". Gin "gefahrlicher Traum" wird entscheidend für das Leben des Selden. Dann kehrt er "jurucf zu feinen einsamen Traumen". Spaterhin gibts wieder "leichte Traume"; darauf will er "im Traum" bei der Geliebten fein, "mit ihr und in ihr traumen". Und dann wieder erscheinen ihm "wunderliche Welten im angstlichen Traum". Der Traum ist sichtlich das Vorbild romantischer Poesie; Tieck will ihn als Vorbild der Phantafie bei Chakespeare finden, und Novalis meint: "Es laffen fich Erzählungen benten ohne Zusammenhang wie Traume" — und er preift das Wunder, daß es isoliert ift, wie ein Traum. Die Romantiker fordern das Necht der Wunder und der Traume. "Es ist die Pflicht des Menschen (fagt Tieck), am Bruder nicht nur fein Leben, sondern auch feine Traume zu dulden. Und traumen wir nicht alle?" Ja, aber die Romantiker wollen immer traumen. "Zuruck ins Land der Traume", so schreibt Novalis den Freunden, "und nun mit voller Seele bei Euch, treffliche Mitschlafer", und er hofft bereinst immer zugleich zu wachen und zu schlafen, d. h. ja immer tu traumen, und er fehnt sich nach dem ewigen Schlummer, der ein unerschöpflicher Traum sein werde. Da ich dies las, mußte ich des alten Sokrates gedenken, wie er bei Plato einmal den traumlosen Zustand für den besten erklart. Er ist der Untipode ber ewig Traum sinnenden Romantifer. Tiecks Lovell beginnt als "Eraumer" und hofft jum Schluß: "ich konnte in einem tiefern Traume meine vorigen unruhigen Traume begraben." Diese vorigen Traume find ber Roman seines Lebens. Man kann bei Lieck nicht eine Seite lesen, ohne auf das Wort Traum ju ftogen, und die Riguren feiner Dichtungen greifen

sich jeden Augenblick an den Kopf und fragen: ists Traum, ists Wirklichkeit? Und sie wissen es nicht. "Sonderbar", heißts bald bei Beginn des Lovell, "daß ein Mensch vorsätlich einsschlassen kann und sich nachher nicht aus seinen Träumen will wecken lassen, weil er sich schon wachend glaubt." Die romanstische Poesie betritt, wie es bei Tieck heißt, den goldenen Boden, wo der Träume Gespinst zur Wahrheit wird. Aber die Rosmantiker selber wissens oft nicht. Traum wird ihnen Poesie und Poesie Wirklichkeit, und gerade diese Einheit von Traumpoesie und Wirklichkeit heißt Romantik. "Die lieblichen Träume werden wahr", heißts in der Lucinde, wo auch die "wachenden Träume" erzählt werden und der Held seines "wachen Traumes inne" wird! "Welche Seele solche Träume schlummert: die träumt sie ewig fort, auch wenn sie erwacht ist."

Was aber, fragt man, hat mit diesen Schwarmern der grimme Schopenhauer zu tun? Ich fagte, er zitiert die Dichter, Die das Leben dem Traum veraleichen. Ja vergleichen, antwortet man, mehr als ein Vergleich kanns doch für den Philosophen nicht sein. Und doch! Die Dichter mochten vergleichen, die Romantiker mochten den Traum suchen und immer schwanken zwischen Traum und Wirklichkeit. Schopenhauer schwankt nicht mehr, er ist romantischer noch als die Romantiker, er ist der Vollender der Romantik; er fagt es kurg und gut: das Leben, die Welt ist Traum. Was wir Traume nennen, sind kurze Traume: das Leben ift der lange Traum. Sonft ift fein Unterschied. So bringt Schopenhauer das schone Gleichnis zur Erklarung deffen, was wir Traum nennen: "Das Leben und die Traume sind Blatter eines und des nämlichen Buches. Das Lesen im Zusammenhang heißt wirkliches Leben. Wann aber die jedesmalige Lesestunde (der Tag) zu Ende und die Erholungs= zeit gekommen ist, so blattern wir oft noch mußig und schlagen,

ohne Ordnung und Zusammenhang, bald hier, bald dort ein Blatt auf: oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch unbekanntes, aber immer aus demfelben Buch." Immer aus demfelben Buch — das heißt ja aber noch mehr als: das Leben ein Traum, das heißt zugleich: der Traum Leben und der Traum Wahrheit. Wir blattern im Traum im Buch des Lebens ruckwarts, aber auch vorwärts, d. h. ja: der Traum ist prophetisch nach Schopenhauer. "So ist auch der Traum prophetisch — Karikatur einer wunderbaren Zukunft", fagt Novalis, und er wieder= holts und begründets mit Schopenhauer. "Der Traum ist oft bedeutend und prophetisch, weil er eine Naturseelenwirkung ift und also auf Uffociationswirkung beruht." "Die Traume sind für den Psychologen hochst wichtig — auch für den Sistoriker der Menschheiten. Die Traume haben sehr viel zu Rultur und Bildung der Menschheit beigetragen — daher mit Recht das ehemalige große Ansehn der Träume." Novalis wird hier noch von Lieck übertroffen, der meint: "Die Traume sind vielleicht unsere hochste Philosophie." Und wieder muß man an all die Figuren bei Tieck denken, die ihr Schicksal voraus traumen. Aber auch an Novalis, der in den Hymnen an die Nacht aus dem Traume troftenden, unwandelbaren Glauben zieht und noch mehr an feinen Roman Ofterdingen, der eigentlich nur eine große Traumerfüllung ift. Er beginnt mit einem langen Traum, ber dem Helden seine Lebensbestimmung und zugleich das Symbol der Romantik, die blaue Blume, offenbart. Es folgt eine lange Erorterung fur Die prophetische Bedeutung bes Traumes, bis der Seld seine eigene Existent als Folge jenes Traumes erkennt, der einft seinen Bater gu feiner Mutter führte. Und so spinnt sichs fort bis zum Schlusse des Romans: die Welt wird Traum, der Traum wird Welt.

Man meint, einem Dichter sei alles erlaubt, aber ein Philo-

foph traumgläubig? Run, Schopenhauer fah einmal feinen Vater im Traume; er nahms als übles Vorzeichen — alle Borgeichen find ihm uble - und verließ schleunigst Berlin. Die Cholera war dort eingezogen, an der Begel ftarb, der aller= dings kein Traumer war. Man glaube nur nicht, daß es sich bei Schopenhauer um eine leichte Marotte handelt. Nein, fo tief, so abgrundtief hat kein Mensch je über den Traum gedacht. Schopenhauer ist der Philosoph des Traumes; er hat ihn zu begründen gefucht vom Physiologischen bis in die metaphysische Mustik, aber begrundet eben als Organ der Wahrheit. Er behauptet ein ratfelhaftes Traumorgan, durch das wir mahr= traumen, von jenen Ahnungen über unfere eigene Befundheit, da im Traum organische Vorgange nachhallen, bis zum somn= ambulen Bellsehen, das nur eine Steigerung 'des Traumes fei, und das bei Schopenhauer auf jener metaphysischen Einheit aller Wefen, auf jenem innigen Zusammenhange aller Er= scheinungen beruht, von dem gerade die Romantik am meisten durchdrungen war. Liebe ist nach Novalis "der Grund der Möglichkeit der Magie". Mit romantischer Ahnung können sich bei Schovenhauer die Wesen gegenseitig erraten, und mit ro= mantischer Wunderkraft können sie aufeinander wirken auch in der Ferne. Denn alle Romantik drangt in die Ferne. Bisson und Magie, gewiffermaßen fernschauende und fernhandelnde Wunderkraft schweben der Romantik vor. Novalis, der "ma= gische Idealist" macht System daraus und will ausdrücklich ben Menschen zum Magier, zum Seher und Zauberer steigern, und spricht öfter vositiv von Geistererscheinungen. Der Wahlspruch des jungen Fr. Schlegel war der Goethevers: "Die Geisterwelt ist nicht verschloffen" usw., und Tieck gefällt sich in Gespenstergeschichten, ja, er läßt Lovell den "überzeugenosten von allen Beweisen" für die Unsterblichkeit in not=

wendiger Folgerung auch auf die Existent von Gespenstern ans wenden.

Schopenhauer tut auch hier wieder das Lette und zieht die ernste Konsequenz. Er verteidigt die Magie als praktische Metaphysik, er nennt den animalischen Magnetismus die inhalts= schwerste aller jemals gemachten Entdeckungen; er glaubt an alles: animalischer Magnetismus, sympathetische Ruren, Magie, zweites Gesicht, Wahrtraumen, Geistersehn und Visionen aller Urt, fagt er, find verwandte Erscheinungen, Zweige eines Stammes und geben sichere, unabweisbare Unzeige von einem Nerus der Wesen, der auf einer gang anderen Ordnung der Dinge beruht, als die Natur ift. Und ahnlich heißte im "Willen in der Natur": "Der Glaube an geheimnisvolle übernaturliche Wirkungen, an Sympathie und Magie, an Geistererscheinungen, omina u. dergl. ist nicht schlechthin als Aberglauben zu verwerfen. — Es liegt allem diefen Glauben metaphpfische Wahrheit jugrunde." Er lehrt, wir konnen durch lebhaftes Denken sympathetisch auf die Traume anderer wirken — ein Lieblings= motiv romantischer Dichter. Aber mehr: Lebende, doch nament lich Sterbende und vielleicht auch Tote haben die Kraft fich uns als Beister zur Erscheinung zu bringen — das ist das Refultat von Schopenhauers "Bersuch über Geistersehn ufw.", der also beginnt: "die in dem superklugen, verflossenen Jahr= hundert geächteten Gespenster sind, wie schon vorher die Magie, während dieser letten funfundzwanzig Jahre in Deutschland rehabilitiert worden; vielleicht nicht mit Unrecht." Damit stellt fich Schovenhauer auf den Boden der Reaktion gegen die Auf-Flarung des 18. Jahrhunderts, und das heißt auf den Boden der Romantik. Sie verkundet in Novalis: Aberglaube ist überhaupt notwendiger zur Religion, als man gewöhnlich glaubt. Schopenhauer geht noch darüber hinaus; er wird so fehr der Freund des Aberglaubens, daß er der Feind des Glaubens wird. Er steht wieder auf dem Standpunkt der Wilden: er glaubt nicht an Gott, aber er glaubt an Gespenster. Das Uebernatürliche, Wunderbare ist ihm das Schreckhafte, und auch das prophetische Vermögen zeigt nach ihm besonders Unfälle, Feuersbrünste, Schiffbrüche, Pulverexplosionen und namentlich Todesfälle an. Er ist der düstere Ausklang der romantischen Phantasse, ihr Versinken in die reine Nacht.

Die Leidenschaft liebt die Nacht, und die phantastisch erregte Leidenschaft ist es wieder, die Bespenster sieht. Die Romantik weiß es. "Ohne Inspiration feine Geistererscheinung", fagt No= valis in seinem Pothiastil, und er behauptet die Nahe der toten Geliebten zu fühlen, ihre Bande zu faffen. "Daber ift es Pflicht an die Verstorbenen zu denken. Es ist der einzige Weg, in Gemeinschaft mit ihnen zu bleiben." "Indem ich glaube, daß Cophie um mich ift und erscheinen kann, und diesem Glauben gemäß handle, so ist sie auch um mich und erscheint mir endlich gewiß - gerade ba, wo ich nicht vermute, als meine Seele vielleicht und gerade dadurch wahrhaft außer mir — benn das wahrhaft Weußere kann nur durch mich, in mir, auf mich wirken." Dieck denkt ahnlich: "Die wunderbarfte Geistererscheinung kann vor mir stehen und doch nur von meiner Phantasie hervorgebracht sein." Im Grunde meint Schopenhauer dasselbe, wenn ihm die "Geistererscheinung zunächst und unmittelbar nichts weiter als eine sallerdings fremd insvirierte Bision im Gehirn des Geistersehers" ift. Alfo blokes Gehirnphanomen, aber die aanze Welt ist ihm ia auch nichts anderes, ist ihm aus= drucklich "bloges Gehirnphanomen", d. h. Difion, Traum. Und so kommt es beraus: der Traum gibt ihm Wirklichkeit, weil ihm die Wirklichkeit Traum gibt. Die Ginheit von Traum und Wirklichkeit — bas ist die reinste Konsequenz der Romantik.

Wir träumen die Welt, aber weil wir alle nur Erscheinungen eines Wesens, sind wir hellseherisch und sympathetisch für einsander. So sagt es Schopenhauer: "Es ist ein Traum, den jenes eine Wesen träumt, aber so, daß alle seine Personen ihn mitträumen." Wundert man sich, daß gerade der Pessimist den Traum so steigert, daß so der Philosoph der Nacht der Philosoph des Traumes ward? Pessimismus ist Stimmungsphilosophie, Philosophie des Schwarzsehens, und wie tief die Nachtstimmung in der Nomantik liegt, das sieht man aus ihrer schönsten Poesse, aus Novalis' Hymnen an die Nachts. Seinem Versuch über das Geistersehn gab Schopenhauer als Motto den Goetheschen ungoethischen Vers: "Und laß dir raten, habe die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne." In Novalis' Hymnen an die Nacht da leuchten noch Sterne, bei Schopenhauer sind sie ersloschen.

Alle Leidenschaft liebt die Nacht, am meisten aber die romantische Leidenschaft, die Phantasie gewordene. W. Schlegel erklärt die romantische Phantasie als innere Anschauungskraft
dessen, was alle äußere Wirklichkeit übersteigt, als lichtvolles Träumen in der stillen Nacht des innern Sinns. Der Tag
ist nüchtern, und das Auge kontrolliert die Masse der Dinge. Aber die Nacht läßt die von der Leidenschaft getriebene Phantasie ungestört, unbegrenzt walten bis zur Gespensterromantik. Für Schopenhauer, der das Fazit der Romantik zieht, wird die
ganze Welt ein großes Gespenst, ein böser Traum.

Aber, sagt man, der Traum kann ja schön sein. Nun dann um so schlimmer! "Einsam sit ich wie ein Elender, der aus einem goldenen Traum in seiner engen Hutte erwacht", heißt es bei Tieck, der auch klagt: "Nasch entstieht das Leben, wehe dem, der vom irdischen Schlafe erwacht, ohne angenehm geträumt zu haben." "Daß sich die Menschen aus diesem wirklichen prosa»

Joël, Niensche

ischen Leben so gern einen bunten, schon illuminierten Traum machen wollen und sich dann wundern, wenn es unter den Rosen Dornen gibt, wenn die Gebilde umber ihnen nicht so ants worten, wie sie es mit ihren traumenden Sinnen vermutet haben." Man denke, wer fagt: es ist ein Traum, der traumt ja nicht mehr oder doch nicht mehr gang. Schopenhauer fieht die Welt als einen Traum, dem er sich nicht entziehen kann, aber als einen Traum, der schon zum Schatten wird, hinter dem sich ein anderes ankundigt. Schopenhauer nennt feine besten Stunden die Morgenstunden zwischen Schlaf und Wachen. Das sind ja die Stunden, da die Traume am heftigsten find. Novalis muß es wissen: "Je angstlicher die Traume - besto naber die erquickende Fruhe." "Der Morgen naht — das verkunden mir die angstlichen Traume." Im Traumer zuckt schon das erwachende Bewußtsein. Graue Streifen der Ernüchterung, der beginnenden Enttäuschung durchziehen schon die lette Glut der Fraume. Noch ein wildes Aufflackern - und alles finkt zu Usche. Der Pessimist ist der lette Traumer, der aufgeregte und schließlich enttäuschte Traumer. Schopenhauer- ber Schluß ber Romantik, das Ende des Traumes!

Alber in der ganzen Traumdeutung der Welt liegt schon die Anlage zum Pessimismus. Wer sagt, die Welt ist Traum, der erhebt sich schon über die Welt, der richtet sie, entwertet sie. Wer sagt, die Welt ist Traum, der hat sie gewogen und zu leicht befunden, der nimmt ihr die Wirklichkeitsschwere, die ernste Wahrheit, der setzt sie herab zu Trug und Schein. Tiecks Helden kommen tausendsach zur Weltverachtung des Entztäusschten. "Du reiche Gabe, die das Glück mir gönnte — es war ein Traum." "Es gibt Augenblicke im Leben, wo sich unser Vasein und unsere Seele wie zum Traum verslüchtigen." "Das Leben selber nur ein schaler Traum"; "der wilde Fieber»

traum der franken Nacht". "Was kann unser Leben anders fein als ein leeres groteskes Traumbild? Wir halten es immer für etwas so ernsthaftes, und es ist eine plumpe unzusammenhangende Farce, der nuchterne, verdorbene Abhub einer alten. bessern Eristenz, eine Kinderkomodie ex tempore, eine schlechte Nachäffung eines eigentlichen Lebens." Novalis sieht weniger auf das schlechte Nachbild als auf die Originalwelt; so kommt dieselbe Wertung gar wunderfein bei ihm heraus: "Darwin macht die Bemerkung, daß wir weniger vom Lichte beim Erwachen geblendet werden, wenn wir von sichtbaren Gegenständen geträumt haben. Wohl also benen, die hier schon vom Sehen traumten! Sie werden fruher die Glorie jener Welt ertragen können." "Wie entzückt werde ich ihr erzählen, wenn ich nun aufwache und mich in der alten, langstbekannten Urwelt finde, und sie vor mir steht. Ich traumte von dir: ich hatte dich auf der Erde geliebt — du glichst dir auch in der irdischen Gestalt - du ftarbst - und da mahrte es noch ein angstliches Weilchen, da folgte ich dir nach." Auch in diesen sonnigen Zauberworten des Novalis verblaft das Leben zum Traum und versinkt gegen eine zeitlose Urwelt, in der wir heimisch sind. Auch Schopenhauer kennt diese Urwelt, die intelligible, in der unser Wefen, der Wille, heimisch ist. Und der Wille, der ewig begehrliche, traumt diese Welt - kann sie wohl rein sein? "Und die Begier mit unsern Traumen buhlend erzeugt dann Ungeheuer und Miggeburten", heißts bei Tieck, weniger an Novalis anklingend als an Schopenhauer.

Wir träumen diese Welt nach Schopenhauer, d. h. die Welt ist meine Vorstellung. Wie sagt Novalis? "Ist denn das Weltall nicht in uns?" "Ich sehe außer mir, was in mir ist." Und Tieck zeigt wieder, wie in dieser Anschauung schon der Pessimismus keimt: "ich komme mir nur selbst entgegen in

einer leeren Wustenei." "Geh ich nicht wie ein Nachtwandler, der mit offenen Augen blind ist, durch dies Leben? Alles, was mir entgegenkommt, ift nur ein Phantom meiner innern Ginbildung, meines innersten Geiftes." "Die Wefen sind, weil wir sie dachten" — ist es nicht Schopenhauers Welt als seine Porftellung? "Die gange Wirklichkeit ift nur fur den Verstand, durch den Verstand, im Verstande." Die Sonne ift, weil ich fie febe, - fo hat er einst zu Goethe gefagt. Jom ersten Auge, das sich öffnete, bleibt das Dasein jener ganzen Welt abhängig. Und nun kann man wiederum bei Tieck weiterlesen: "Freilich kann alles, was ich außer mir wahrzunehmen glaube, nur in mir felber existieren. Meine außern Sinne modifigieren die Erscheinungen, und mein innerer Sinn ordnet sie und gibt ihnen Busammenhang. Dieser innere Sinn gleicht einem funftlich geschliffenen Spiegel, der zerstreute und unkenntliche Formen in ein geordnetes Gemalde gusammenzieht." Biel beffer fann man gar nicht fagen, was Schopenhauer mit feiner Lehre meint, bak wir die Welt ordnen nach dem Sat vom Grunde und fie schon in unsern Sinnesanschauungen danach formen und forrigieren. Un uns liegts, daß die Welt so bunt ift. Wir schaffen die Karben aus der Teilbarkeit der Tatigkeit unserer Nethaut. Wir schaffen, formen, korrigieren, indem wir feben. Wir fonstruieren, wir bauen erft die Welt nach Schopenhauer in unserem Beifte auf, wir halten sie als unsere Vorstellung an der Rette des Sates vom Brunde. "Ich selbst bin das einzige Gesets in der gangen Natur", sagt Tieck. "Die lebendige und leblose Welt hangt an den Ketten, die mein Geift regiert, mein ganges Leben ift nur ein Traum, beffen mancherlei Bestalten fich nach meinem Willen formen." Bang recht, wurde Schopen= hauer sagen, der Wille traumt die Welt, wie jeder der heim= liche Theaterdirektor seiner Traume ift. Aber der Wille ift in allen derfelbe, und fo, lehrt Schopenhauer, stimmen alle Lebens= traume überein.

Die Welt ift Traum — das heißt ja, die Welt ift Dichtung und zwar dramatische Dichtung. Die Vorstellung, die ja die Welt sein soll, ift eine Theatervorstellung. Jeder ift, wahrend er traumt, ein Shakespeare: diesen Ausspruch liebt Schopen= hauer, und er nennt die Weltgeschichte einen verworrenen Traum der Menschheit, unwahrer als die Dichtung, in dem es zugehe wie in den Dramen des Goggi, wo immer dieselben Personen auftreten. Das Drama des Lebens ist ihm naturlich, wie auch für Tieck und Novalis, ein Trauerspiel; wer Schopenhauer verstehen will, der lese das so viel von ihm zitierte "Meisterstück", ben Samlet — und sonderbar, der Stimmführer der Romantif, Friedrich Schlegel ifts, dem der Samlet fogar über ben Rauft geht, und zwar, wie Schillers Zenien svotten, weil ber Samlet "gang nur Verzweiflung uns bringt". "Chakespeares Samlet ift meine tägliche Lekture", schreibt auch Tiecks Balder: "hier finde ich mich wieder, hier ist es gesagt, wie nuchtern, arm und unersprießlich das Leben sei, wie der nackte Schadel endlich über fich felber grinfet und hohnlacht."

Das Leben eine Tragodie! Und Schopenhauer vergleicht den Menschen, sich selber ofter dem Zuschauer, aber nicht nur dem Zuschauer, der im bequemen Fauteuil selbst nicht leidet, wie Kund Fischer es malt, nein, auch dem mitwirkenden Schausspieler. Er ist ja nicht bloß schauender Intellekt, sondern — und K. Fischer weiß es — als Wille zugleich Dichter, Negisseur und Figurant seiner Lebenstragodie. Schopenhauer hat gelitten am Leben, und wenn man sagt, es waren nur in der Phanstasie selbstzeschaffene Leiden — sind es darum weniger Leiden? Es ware denn, daß der moderne Materialismus nur körverliches Leiden zählt.

Der Vessimismus ift tragische Weltauffassung, das beift zugleich theatralische Weltauffassung, und die ist in der Wurzel romantisch. Den Romantikern sind die Bretter wirklich welt= bedeutend, ja fie laffen Buhne und Welt ebenso ineinandergehn, wie Traum und Wirklichkeit. Tieck laßt im Zerbino und im gestiefelten Kater die dramatischen Figuren sich mit Dichter und Publikum ganken. "Man kann nicht über das Theater icherzen, ohne über die Welt zu scherzen", sagt er einmal. Er findet auch: "man kann sich nicht besser gegen die verächtlichen Schwächen der Menschen waffnen, als wenn man sich das bunte Leben immer unter dem Bilde eines Schauspiels vorstellt; es ift ein wirkliches Drama, weil jedermann es dazu zu machen ftrebt - felbst zum fürzesten Auftritt burftet ein unbemerkter Bedienter seinen Sut ab und will durch die Treffen auf dem Rocke blenden". Aber Tieck scherzt nicht bloß über die Welt, er schilt sie auch ein elendes Possenspiel, ein bettelhaftes Winkeltheater. Er betrachtet eben die Welt durchaus vom Standpunkt der Theaterimprovisation, die seine Leidenschaft und seine Runst, zu der er fruh schon erzogen wurde, wie man von ihm gesagt hat, daß er der größte deutsche Schauspieler hatte werden konnen. Auch die Schlegel versuchten sich in dieser Kunft. Sie glühten alle für das Theater, und mehr als in der wirklichen Welt lebten fie in ihrem Chakespeare und Calderon — aber lebten sie nicht vor allem in Goethe, dem Urlyrifer, und sind sie nicht tiefer noch lyrische Geister als dra= matische?

Man verstehe nur recht und nehme die Romantik zunächst einmal tief theatralisch gestimmt. Selbst Novalis — ansscheinend doch gar kein Theatermensch — sieht das Leben dramatisch an; das vergangene, gegenwärtige und zukünstige. "Alle Darstellung der Vergangenheit ist ein Trauerspiel im eigents

lichen Sinn, alle Darstellung des Kommenden, des Zukunftigen ein Lustspiel." Man verstehe den historischen Sinn der Romantik als schauspielerische Phantasie. "Sineinträumen (traumen!) muß man sich in das monchische Gewirr, muß Guelfe oder Ghibelline werden", fagt Wilh. Schlegel. Alles politische Leben wird für Novalis zum Schauspiel. "Im Volke ift alles Schauspiel." "Der Regent führt ein Schauspiel auf, wo Buhne und Parterre, Schauspieler und Buschauer Eins find und er felbst Poet, Direktor und Seld des Stuckes gugleich ist." Es ist hier bei Novalis wie bei Tieck, wo Figuranten, Kritifer, Dichter und Publifum ineinanderspielen; es ist noch mehr wie bei Schopenhauer, der sich gleichzeitig als Mitwirkenber und als Zuschauer, Kritiker, Betrachter des Weltschauspiels fühlt. Novalis wünscht ausdrücklich, das Leben "als herrliches Schauspiel zu betrachten", aber eben zu betrachten. Die romantische Weltauffassung ist theatralisch, das ist mehr als dramatisch. Zum Theater gehört auch der Zuschauer und Kritiker, der sich bewußt ist, daß er ein Schauspiel vor sich hat, der sich felbst, seine vom Schauspiel empfangene Wirkung mitfühlt, und der übrig bleibt, wenn der Borhang gefallen. Das Schausviel loft sich auf in Gelbstgefühl, das Drama in Lyrik. Das ist die romantische Weltauffassung, die das Weltobiekt als blokes Schauspiel vor sich hat, aber es auflost ins Subjekt — Traum ift sie, aber wacher Traum, bewußter Traum, sie geht nicht auf im Traum, sie fühlt sich als Traumenden; sie fühlt lyrisch vor bem Drama. "Das lyrische Gedicht ist ber Chor im Drama des Lebens der Welt", sagt der lyrische Dichter Novalis, und er deutet dies Dramatische rein subjektiv: "das Theater ist die tätige Nefferion des Menschen über sich selbst." Fr. Schlegel gibt einmal in der Lucinde eine allegorische "Komodie", aber er gibt sie in seiner "Joylle", als seinen Traum: "Ich glaubte

unsichtbarerweise in einem Theater zu sein", und am Ende "versschwand die Komödie". Novalis läßt ausdrücklich das Leben sich abspielen "wie ein Trauerspiel" und fragt nur, wie es ansfangen und enden solle; denn es ist ihm doch "eine sich selbst vernichtende Jlusion". Und so beschreibts erst recht Tiecks Lovell: "Es neigt sich alles zum Ende, mein Leben kommt mir vor wie eine Tragödie, von der der fünste Akt schon seinen Ansang genommen hat. Alle Personen treten nach und nach von der Bühne, und ich bleibe allein übrig." "Einsam sich ich hier, wie ein Elender, der aus einem goldenen Traume in seiner engen Hütte erwacht. Die schmelzenden Aktorde der Symphonie sind geschlossen, das Theater ist zugefallen, ein Licht nach dem andern erlischt."

Das tragische Bewuftsein ift selber lyrisch, elegisch. Schopen= hauer schildert einmal das Erloschen der Leidenschaften und Eindrücke beim Greise. "Was bleibt da dem Tode noch zu gerstoren? Eines Tages ist dann ein Schlummer der lette, und feine Traume sind — — . Es sind die, nach welchen schon Samlet fragt, in dem berühmten Monolog. Ich glaube, wir traumen sie eben jett". Tieck betont bei Shakesveare das Vorbild des Traumes für die Phantasie, die eingefügten Lieder, die Rolle der Musik - kurz das Lyrische beim Dramatiker. Schopenhauer stellt auch Shakespeare "obenan", er hort nicht auf, ihn zu zitieren, er schätzt ihn, wie nur die Romantik ihn schätze, aber wie die Romantik wurzelt er eigentlich in Goethe. Er wollte ihn den Dichter der Deutschen genannt wissen, zu dem ihn ja erst die Romantiker erhoben haben. Und es ist hier wie dort zugleich ein versönliches Verhältnis. Schovenhauer fagte, Goethe habe ibn zum zweitenmale erzogen.

Es muß gesagt werden, damit man den Pessimismus nicht überschaße in seiner Geltung und auch nicht unterschäße in seiner

Idealität: er ift ein Kind der Dichtung, ein Bastard von Dichtung und Reflexion — wie es gerade so nur noch die Romantik war. Man febe boch Schopenhauers Entwicklung: junachst aus gang anderer, hanfeatischer Sphare stammend, mit den Romantikern kaum sich berührend, hat er sich doch genau in denfelben Rreisen und an denselben Orten gebildet, die fur die Romantik entscheidend waren: auch auf ihn wirken Gottinger und Berliner intellektuelle Unregungen, aber darüber hinaus die afthetische Luft Weimars und der Runftgeist Dresdens, und in Dresden, dieser Hauptstätte der Romantik, schrieb er sein Werk. Die Stimmungen und Ginfluffe, aus benen er fich entwickelte, trafen fo fehr mit der Romantik zusammen, daß felbst Saym bekennen muß: "Wir glauben uns, wenn wir feine Erftlingsmanuffripte lefen, in die Blutezeit der romantischen Schule guruckverfette." Und weiter: seine Mutter eine Romandichterin, eine Freundin Goethes, und Goethe felbst sein Lehrer, Goethe und andere Dichterherven wie Jean Paul und Wieland sinds, die ihn zuerst beachten, Dichter find sein Umgang in Dresben, als er sein Sauptwerk schreibt, und sein Lieblingsgesprach damals, erzählt Frh. v. Biedenfeld, Drama und Theater; Dichter find feine Autoritaten, die er unaufhorlich zitiert und gerade fur feine größten Lehren mehr noch als Philosophen, Dichter sind seine ausländischen Geistesgenossen Byron und Leopardi, Dichter wie Bebbel, Nichard Wagner, Tolftoi feine leidenschaftlichen Bewunderer, die in seinen Spuren gehen. Rud. Saym sprach nicht von seinem Sustem, sondern von seinem "philosophischen Roman", von dem "Romanartigen" seiner Philosophie". Und stammt nicht der Romantik Name und Urt vom Roman?

Aber seine Jugendentwicklung, sagt man, sieht so gant anders aus — die hanseatische Luft, das vaterliche Comptoir und der Vater selbst, der Großkaufmann, der da spricht: mein Sohn

foll im Buche der Welt lefen! und den Knaben zum Englander machen mochte, ihn auf Jahre ins Ausland schieft und bann jahrelang auf Reisen durch halb Europa mitnimmt. Doch Fr. Schlegel verstehts: er fordert für ein Buch Welterfahrung und als "das Höchste und Lette wie bei der Erziehung eines jungen Englanders (!): le grand tour." Aber wo bleibt bei folcher Erziehung die Poesie? Man vergesse nicht: der Roman, aus deffen Bewunderung die Romantik sich nahrte, der Wilhelm Meister, das Muster der "Bildungsromane"10, war indivis dualistisch und "weltburgerlich" zugleich. Die Romantik, die eben die Welt in Roman, in Gefühlserlebnis des Subjekts verwandelte, brauchte die Welt, die universale Erfahrung. Goethe hatte die Zeit heraufgeführt, da der Poet Weltmann und der Weltmann Poet wurde. Gie mußte im pessimistischen Widerspruch enden. Der junge Schopenhauer ward jum Weltmann erzogen, und was er einsog, war Voesie. Die Mutter Schopenhauers mag es bezeugen. Sie schreibt dem Sohn: "Du bist nun is Jahre alt, du hast schon die besten Deutschen, französischen und z. T. auch englischen Dichter aelesen und studiert und doch außer den Schulstunden kein einziges Buch in Profa, einige Romane ausgenommen." Selbst die Dichterin findet, daß es zu ausschließlich Phantafienahrung war, die den jungen Philosophen fullte. Die tragische Spannung der Gefühle wirkte ein stetes Abstürzen gegen die Wirklichkeit und grundete so den Pessimismus als Philosophie der Enttauschung. Und wiederum die Enttauschung drangte zur Poefie, wie Tieck es fagt: "Unfer ganges Leben ift so schal, so prosaisch, daß wir ohne poetische Fiktion gar nicht leben konnen."

Aber die langen Reisen des Knaben, sagt man, die machten es wieder gut und zeigten ihm die wirkliche Welt. Nein, gerade

die Reisen gaben ihm nur Phantasienahrung. Er fagt: das Rind genieße alles mit dem Reiz der Neuheit überfirnift. "Hieraus entspringt es, daß unsere Rinderjahre eine fortwährende Poefie find." Und man denke doch, das Reisen ift ja gerade das Ideal der Romantiker. Sie machen alle ihre Belden zu weltdurstigen Wanderern und find felber immerfort unterwegs und heimatlos. Und Tieck preift gerade den glücklich, bem "es vergonnt ift, in erster Jugend, wenn Berg und Sinn noch unbefangen find, eine große Reise durch schone Lander zu machen", und auch Fr. Schlegel mochte "wunschen, daß junge Wahrheitsfreunde statt der Schule haufiger eine Reise um die Welt mablen konnten". Dun, der junge Schopenhauer hat Dies romantische Programm erfüllt. Ihm kamen, wie R. Kischer faat, die Wanderiahre vor den Lehrjahren. Ihm fam erst Unschauung und wieder Unschauung, die gange Welt der Un-Schauung, und erst weit hinten kamen ihm Theorie, Begriff, Bernunft und Logik.

Man meint, der Philosoph als solcher sei schon ein eifriger Logiker und Vernünftler. Nun, aus Schopenhauer kann man eine lange, schwere Anklage hervorziehn gegen Vernunft und Logik. Zuerst sest er die Vernunft herab zu einer nur weiblichen Potenz, sie muß empfangen von der Anschauung. Die Ansschauung ist die Sonne, die Vernunft gleicht dem erborgten Licht des Mondes. Die ganze abstrakte Welt ist nur Widersschein, Rester der anschaulichen; alle Vegriffe haben ihren Wert erst in der Anschauung; die Anschauung ist Grund und Quelle aller Wahrheit, Grundlage aller Wissenschaft. Die Anschauung ung trügt nicht, und wenn im Anschaulichen "der Schein auf Augenblicke die Wirklichkeit entstellt", so kann der Irrtum der Vernunft "Jahrtausende herrschen, auf ganze Völker sein eisernes Joch wersen, die edelsten Regungen der Menschheit

ersticken. In der Anschauung ist alles klar und gegenwärtig; aber mit der Vernunft zieht der Zweisel ein und der Jrrtum, mit der Vernunft zieht die Sorge ein und die Reue und die Verstellung.

"Bernunftig, aber dumm" heißen die Philister bei den Romantikern, und auch Schopenhauer spricht von vernünftigen Philistern und vernünftigen Unverständigen. Die Bernunft erweitere nicht eigentlich unfer Erkennen, und alle Vernunfterkenntnis, alle Wissenschaft treffe nie und nimmer das Wesen der Welt. Soll ich erst hundert Parallelstellen vom Mustiker Novalis beibringen? Laft nur den Stolz auf Schluffe und Beweise, predigt Schopenhauer; feine Wiffenschaft ift gang beweißbar und erst recht nicht die Philosophie. Ein Vorurteil ists, das Bewiesene dem Unschaulichen vorzuziehn; denn ein Beweis ift nie ein Mittel zu größerer Gewifheit. Beweise find überhaupt weniger für die, welche lernen, als für die, welche disputieren wollen. Dazu hore man Fr. Schlegel: "Auch in den Wiffen= schaften befett man erft ein Terrain und beweist bann hinterdrein sein Recht daran. Die Hauptsache bleibt doch immer, daß man etwas weiß und daß man es sagt. Es beweisen oder gar erklaren wollen ift in den meiften Sallen eine herglich überfluffige Sache. Es gibt Demonstrationen die Menge, die vortrefflich find, für schiefe und glatte Gabe. Leibnig behauptete und Wolf bewies, das ist genug gesagt." Wolf ist das ab-Schreckende Beisviel des Demonstrationseifers auch für Schopenhauer. Beweise, Schlusse, lehrt er, sind hochstens Notbehelfe, Rrucken. Beweisen, schließen, folgern kann schließlich jeder. Was fagt Novalis von den unfruchtbaren Gelehrten? "Sie haben schließen und folgern gelernt wie ein Schuster das Schuhmachen", und fie "fuchen ein Syftem, um barin auszuruhen."

jum Syftem. Nicht nur Tieck nennt die Syfteme gufällige Kunstwerke, Außenwerke, über die man sich erheben solle, auch die anderen find unsustematisch wie Schopenhauer troß feines Sustems. Denn dies Sustem, das fagt er selbst, ift in feinem Ropfe nicht kettenartig entstanden, eben nicht durch Schlusse. sondern wie eine Landschaft im Morgennebel aufgetaucht und trägt die Spur seines unsustematischen Wachstums an der Stirn in tiefen Widerspruchen, die man langst bemerkt und nur zu fehr beklagt hat. Gin Gewirr von Widerspruchen, fagt Saym, fo daß fein Stein auf dem anderen bliebe! Aber Widerspruche aufzuzeigen sei die gemeinste und verrufenste Urt einen Autor zu widerlegen, antwortet der Irrationalist Schopen= hauer, und Fr. Schlegel verteidigt es: ungahlige Widerspruche machen den Philosophen dieses erhabenen Namens nicht un= wurdig, wenn er es nicht ohnehin ift; Widerspruche konnten fogar Kennzeichen aufrichtiger Wahrheitsliebe fein und Vielseitigkeit beweisen.

Schopenhauer und die Nomantiker bauen nicht, wenn sie denken, sie wandern, sie springen, sie denken in Einfällen, sie schreiben Aphorismen, und auch was Schopenhauer nicht als Aphorismen gibt, ist bei ihm später aus Merkbüchern, aus Aphorismensammlungen entstanden. Haym nennt sein ganzes System ein "Apergu". Aber Schopenhauer lehrt selber genau wie Fr. Schlegel: jede große wissenschaftliche Entdeckung ist ein apergu, ein Einfall, das Werk eines Augenblicks und nicht das Werk langer Schlußketten.

Und er beginnt nun ernsthaft die Schlusse in der Wissenschaft zurückzudrängen. Fort mit den Beweisen aus der Mathematik! Der ganze Euklid ist eine glänzende Verkehrtheit, eine Versirrung des Nationalismus. Seine Beweise sind stelzbeinig, hinterlistig, Taschenspielerstreiche, Krücken für gesunde Beine.

Erset sie durch einleuchtende Zeichnungen, denn alles, was durch Schlüsse gefunden wird, muß sich anschaulich darstellen lassen. Tragt die Anschauung selbst in die Logik, stellt alle Verhältnisse der Begriffe in Kreisen dar! Und die Wissenschaft der Schlüsse, die Logik selber, was leistet sie denn? Beim vernünftigen Denken die Logik erst zu Nate ziehen, das ist, als ob man zum Gehen erst die Gesetze der Mechanik befragen wollte. Die Logik, aus der griechischen Streitlust entstanden, von einem pedantisch suschmatischen Kopf zusammengestellt, nützt höchstens zum Disputieren, um dem Gegner die Trugschlüsse vorzurücken. Und Novalis wollte neben der Logik durchaus eine Phantastik begründen, deren Gesetze denen der Logik entgegengesetzt seien.

Einen Vorzug weiß aber doch Schopenhauer der viels gescholtenen Vernunft nachzurühmen, auf den nicht jeder verfällt: sie macht uns lachen. Aber löst sich nicht im Lachen das Denken auf in Gefühl? Ist es nun nicht typisch romantisch, daß Schopenhauer hier in der Erörterung über Vernunft und Logik ein Kapitel über Wis und Narrheit bringt? Wis und Narrheit sind den Romantikern so grundlegend wichtig!, weil sie die Vernunft gerade nicht allmächtig zeigen, weil da, wie Novalis fordert, Wilker und Phantasie sich mit Urteilskraft und Vernunft berühren, oder wie Schopenhauer will, die abstrakte Erkenntnis mit der anschaulichen kontrastieren muß. Und an diesem Kontrast freut sich der Pessimist; denn der komische Kontrast geht im Humor leicht über in den tragischen.

Aber die Vernunft muß es bald bußen, daß sie uns das Lachen geschenkt, in dem die Anschauung den Begriff blamiert. Denn die Vernunft selber wird lächerlich nach Schopenhauer, wenn sie die Vormundschaft sich anmaßt; dann wird sie Pedanterie, und ganz wie den Romantikern scheint ihm Pes

danterie das Abgeschmackteste in der Welt, und auch wie die Romantiker sindet er in Kant eine gewisse moralische Vedanterie.

So steht es nun mit der armen Vernunft bei Schovenhauer: Reflexion stort bei der Ausübung aller Fertigkeiten, Absicht verstimmt, Nachdenken macht unentschlossen, echte Runft kommt nie aus Begriffen, und Tugend laft fich nicht lernen und erklugeln. Bernunftig handeln und tugendhaft handeln find zweierlei. Dazu hore man die Romantik: Fr. Schlegel gibt Jakobi Recht, daß "Tugend fich nicht erklügeln laffe", ja er bezweifelt so fehr ihre Lehr= und Lernfähigkeit, daß er "alle sittliche Erziehung für ganz thoricht und unerlaubt halte". Das eigentliche Problem der Geschichte ist ihm "besonders die große Divergenz im Grade der intellektuellen und der moralischen Bildung." "Daß die Forts schritte der Sittlichkeit immer die der Aufklarung begleitet baben, wird wider alle Erfahrung behauvtet." Tieck naturlich erwartet erst recht hier nichts von der Vernunft: "Reine Gate ber Vernunft, auf die grundlichste Weise hintereinander gestellt, laffen die größere Salfte im Menschen leer, und noch niemand ift auf diese Weise geandert oder gebessert worden." Gleich der Romantik, ja schöner noch predigt Schopenhauer den Vorzug und die Rechte des Herzens. "Wie Fackeln und Feuerwerk vor der Sonne blag und unscheinbar werden, so wird Beift, ja Genie überstrahlt und verdunkelt von der Gute des Bergens." Man glaubt die fanfte Stimme des edlen Novalis zu horen, aber es sind Worte des Menschenfeindes Schopenhauer. So wunschte einst der sprubende Fr. Schlegel, daß von seiner Liebenswurdigkeit und Gute viel, von feinem Beift gar nicht die Rede ware. Go wollte er auch Gott nicht um Verstand bitten, sondern um Liebe. Und so sprach einst Caroline Schlegel, Die lebendigste Muse der Romantiker: "Ich mußte mich verlaffen

auf mein Berg über Not und Tod hinaus, und hatte es mich in Not und Tod geleitet."

Vernunft macht nicht glücklich, lehrt Schopenhauer weiter. Der stoische Weise, der sich das einbildet, habe nie Leben oder poetische (!) Wahrheit gewinnen konnen, er sei ein steifer, holgerner Gliedermann. Wir handeln nach Gefühlen, nicht nach Begriffen. Mogen Vedanten und Buchstabenmenschen weiter die nicht abstrakte Erkenntnis als Gefühl geringschäßen; das was der weite Begriff Gefühl umfasse, zum Wissen zu erheben. das was jeder unmittelbar als Gefühl besite, in abstrakte Erkenntnis zu verwandeln, sei die Aufgabe der Philosophie. Das fagt Schovenhauer, und er fagt damit genau, was die Romantik will. "Die Philosophie ist ursprunglich im Gefühl. Die Unschauungen dieses Gefühls begreifen die philosophischen Wissenschaften." So sagt Novalis, und Tieck nannte ja Systeme nur die Aufenwerke des Menschen: "das Gefühl ift er selbst, das Gefühl ist die Seele, der Beist, die Philosophie der Buchstabe dieses Geistes." "Die Empfindung geht einen Fürzern und richtigern Weg als der grubelnde Verstand; benn das Gefühl ist der Haushofmeister unserer Maschine, der erste Oberaufseher, der dem alten vedantischen Verstand alles überliefert, der es weitläuftig und auf seine ihm eigne Urt bearbeitet." Auch Novalis hort nicht auf, der Vernunft die Prioritat zu rauben und sie der Intuition zu sichern: "Es gibt ein hochstes Bermogen in uns, Instinkt oder Genie genannt, das allen geistigen Qeuferungen vorhergeht und von dem Bernunft, Phantafie, Verstand und Ginn nur einzelne Funktionen find." "Die Einbildungskraft ist am leichtesten und ersten zur Welt gekommen oder geworden, die Vernunft vielleicht zulest." "Du Grubler bist auf gang verkehrtem Wege. Go wirst du keine großen Kortschritte machen. Das Beste ist überall die Stimmung." "Un genialem Unbewußtsein", sagt schließlich auch Fr. Schlegel, "können die Philosophen den Dichtern den Rang wohl streitig machen."

Die Romantik erhebt noch entschiedener den irrationalen Geift. Ich spreche nicht von Wilh. Schlegel, dem felbst die Romantiker "uralten Saß gegen die Bernunft" und "Idiosynkrasie gegen das Denken" vorwarfen, und der von einer "Welt= geschichte der Phantasie und des Gefühls" träumt, ich spreche auch nicht von Tieck, den es reitt, auf den Kovfen der Vernunftler (man sehe nur den Leibargt im Fortunat) wahrhafte Indianertanze der Phantastik aufzuführen, ich denke an die Philosophen der Romantik, an Novalis, wie er die "Vorurteile der Gelehrten" brandmarkt, wie er am "Schreiber" des Mythus im Ofterdingen seine ganze But gegen den beschrankten Geift der Autklarung loslaßt, wie sich ihm "das Genie offenbart in Luft und Trieb", wie ihm alles Wiffen unvollkommen, unfelbständig, ja sogar einmal "Folge von Robeit und Ueberbildung" ift, und er alles, Religion, Liebe, Natur, Staat muftisch behandelt sehen will, und ich denke noch mehr an den Kritiker Fr. Schlegel, der raftlos kampft gegen die "boblen Bernunftler", gegen die "kalten Vernunftler", gegen die "herzlosen Vernunftler", gegen die "Abgotterei mit der Bernunft" - es konnte "vernunftwidrig scheinen wie jedes Ideal", heißt es in der Lucinde.

Die irrationale Tendenz spricht noch lauter und steigt noch hoher in der Würdigung des Wahnsinns. Schopenhauer emporte sich schon als Student gegen Fichte, der den Wahnsinn tierisch nannte, und später besucht er mit teilnehmendstem Interesse Irrenhäuser. Er findet, daß zwischen Genie und Wahnssinn eine "unmittelbare Berührung" bestehe, ja daß sie "inseinander übergehen", er beruft sich auf alle die Zeugnisse, die

Joël, Miensche

von der dichterischen Begeisterung als Wahnsinn sprechen und er findet endlich (was mit dem Früheren zusammenstimmt) im "Traum eine nicht zu leugnende Alehnlichkeit mit dem Wahnssinn". Die Nomantiker schlagen ein, besonders Novalis: "Sinn für Poesie hat nahe Verwandtschaft mit dem Sinn für Weisssauug und dem religiösen Sinn, dem Wahnsinn überhaupt." "Wahnsinn und Bezauberung haben viel Alehnlichkeit. Ein Zauberer ein Künstler des Wahnsinns." "Alle Bezauberung ist ein künstlich erregter Wahnsinn. Alle Leidenschaft ist Bezauberung." Und die Leidenschaft der Phantasie ist das Wesen der Nomantik. Tieck spielte so oft und so lange mit dem Wahnssinn, bis er einmal, durch Nomanlesen übermäßig gereizt, wirklich einen Anfall bekam.

Es ist noch nicht das Lette. "Wahnsinn nach Regeln und mit vollem Bewußtsein" nennt Novalis sein Ideal, die Magie. Schopenhauer erfüllt theoretisch, was bei Novalis Wunsch und Streben bleibt: er macht aus der Tollheit Methode, er baut das System der Unvernunft. In ihm kommt die irrationale Tendenz der Nomantik erst zum vollen Siege. Nicht nur das erfassende Weltorgan, sondern die Welt selber wird unversnünftig. Und liegt nicht das Eine in der Konsequenz des Andern?

Man meint, weil Schopenhauer gegen das Abstrakte der Vernunft streitet, so stehe er auf dem Boden der Wirklichkeit, der konkreten Welt. Doch nein, er streitet als romantischer Schwärmer, denn die Wirklichkeit ist ihm ja Schein, das Leben ein arges Spiel, die Welt ein Traum. Aber, so meint man wohl wieder, die Anschauung, die er so schäkte, konnte ihn doch kurieren. Er fand sie auf frühen Reisen und fühlte noch lange, wie ers nannte, den "Reiseteufel", aber es war der rosmantische Trieb zum Fernen und Neuen. Er sagt auch selbst,

Reisen ersetze die Kunst, indem es vom Druck der wirklichen Umgebung befreie und das Leben in Bilder verwandle. Was brachten die romantischen Helden denn heim von ihren ewigen Reisen? Bilder, Nahrung für die Phantasie. Die Welt ist ein Gemälde, erklärt Tieck öfter, und er findet: die ganze Natur hingwie Tapeten voll seltsamer Geschichten um mich her, oder: alles Sichtbare hängt um uns wie Teppiche mit gaukelnden Farben und Figuren. Das war auch Anschauung, aber war das Ersfassung der Wirklichkeit?

Man wird fagen, die Romantifer hatten Naturwiffenschaft lernen sollen und mathematische Exaktheit. Aber sie haben es ja gelernt. Wer es bei Schopenhauer bezweifelt, kennt weder feinen Studiengang noch seine Schriften. Der Freundeskreis der Romantiker, zu dem Naturforscher wie Joh. Wilh. Ritter und Steffens, um von Schelling nicht zu fprechen, gehören, glubt ja für alle Naturwiffenschaft. Novalis gerade treibt sie berufs= mafig 12, und in heller Begeisterung erflart er die Mathematik für Religion, das Leben der Gotter für Mathematik und die Mathematiker für die einzig Glücklichen. Und wenn er nun fagt: "die Physik ist nichts anderes als die Lehre von der Phan= tasie", so sieht man wieder, der Romantiker nimmt die Natur als Phantasieerscheinung, er wandert durch die Natur wie durch eine Galerie von Bildern, er wandert und wandert, er sucht und sucht — ja, was fucht er wohl? Er drangt nach immer Neuem, Fernem, Wunderbarem; aber nichts genügt ihm, jedes scheint ihm nur Unweisung auf ein Underes, Ferneres, alles scheint ihm nur Zeichen, Wegweiser, Verheißung, und er fehnt fich jum Ende der Dinge zu kommen, wo sich das Ratfel der Natur lost und klar wird, was all diese Bilder bedeuten. Der Romantiker kann es nicht ertragen, die Natur als Natur zu ver= stehen. "Die Natur ist unbegreiflich per se", sagt Novalis,

und er erzählt, ihm erschienen all die wunderlichen Hausen und Figuren in den Naturaliensammlungen nur Vilder, Hüllen, Zierden, die auf ein Höheres hinweisen. Und ebenso geht es Schopenhauer: die Naturerkenntnis gebe nur Bilder und Namen; sie ordne die Dinge nach äußeren Verwandtschaften, erkläre sie durch unerklärte Kräste, aber sie bleiben ihr fremd, unverstandene Hieroglyphen, Variationen eines unbekannten Themas. Es gehe einem bei der erklärenden Naturwissenschaft wie einem, der in eine ihm gänzlich unbekannte Gesellschaft geraten, von deren Mitgliedern ihm immer der Neihe nach eines das andere als seinen Vetter und Freund präsentiert, wobei der Hineingeratene jedesmal sich zu freuen versichert, doch immer die Frage auf den Lippen hat: "aber wie Teusel komme ich denn zu der ganzen Gesellschaft?"

Für die Erkenntnis bleibt die Natur ewig fremd, ewig verschlossen wie ein verwunschenes Schloß, um das der Forscher herumgeht, vergeblich einen Eingang suchend und einstweilen die Fassavend. So sagt Schopenhauer mit echt romanstischem Bergleich, und nun sucht er den Schlüssel, der uns ins Wunderschloß hineinführt. Oder ists eine Fata Morgana? Für die Erkenntnis bleibt die Natur ein Außenbild, bloße Vorsstellung, Erscheinung. Man beachte wieder, Schopenhauer lehrt die Ohnmacht der Erkenntnis, der begreisenden Vernunst. Hätten wir nur die Erkenntnis, dann ware uns die Welt, so sagt er, nur ein gespensterhaftes Luftgebilde, ein wesenloser Traum. Ist wirklich alles, alles nur ein Traum?

Trieb

Romantisch wie die Frage kommt die Antwort. Novalis mag sie voraussagen. Es ist seine bekannte Geschichte vom Hyazinth, der des Nachbars Tochterlein liebt, den aber wunders

same Runde in die Ferne treibt, das Geheimnis der Natur gu luften, die verschleierte Jungfrau zu schauen. Er wandert und wandert und fragt sich bei Quellen und Blumen zum Tempel der Isis zurecht. Ein Traum — naturlich ein Traum — führt ihn ins Allerheiligste. Er hebt ben Schleier und - Die Geliebte der heimat finkt ihm in die Arme. Das Geheimnis der Natur ist die Sehnsucht des menschlichen Herzens — das soll es bedeuten. "Kern der Natur wohnt Menschen im Bergen", hat Goethe gesagt, und er hat damit das Motto gegeben für alle Naturphilosophie der Romantik und Schopenhauers. Novalis vor allem ist unerschöpflich in Variationen dieses Gebankens. "Das Universum völlig ein Analogon des menschlichen Wefens in Leib, Seele und Geift. Diefes Abbreviatur, jenes Clongatur derfelben Substang." "Die Welt ist gleichsam ein Niederschlag aus der Menschennatur." So sagt Novalis, und er nennt den Menschen "eine Unalogienquelle für das Weltall". Die Welt — das ist der vergrößerte Mensch, der Makranthropos, fagt Schopenhauer.

Der Mensch als Weltsumbol! Die Weltunser eigenes Wesen! Schopenhauer betont es so stark, daß nach Haym "sein ganzes System nichts" ist "als das eigensinnig festgehaltene Aperçu einer großen Analogie zwischen dem Wesen des Menschen und der Welt". Und Novalis sprudelt dasselbe in bunten Wensdungen heraus. "Diese Lehre läßt uns die Natur oder Außenswelt als ein menschliches Wesen ahnden; sie zeigt, daß wir alles nur so verstehen können und sollen, wie wir uns selbst und unsere Geliebten, uns und euch verstehen." "Wir werden die Welt verstehen, wenn wir uns selbst verstehen." "Zur Welt suchen wir den Entwurf: dieser Entwurf sind wir selbst." Die entschleierte Natur sei "das Ich in seinem unsterblichen Charakter". Und schließlich singt ers: "Einem gelang es, — er hob den

Schleier der Göttin von Sais. Aber was sah er? Er sah — Wunder des Wunders! sich selbst." Das Ich aber ist der Geist. "Die Natur ein systematischer Index oder Plan unseres Geistes." "Die Welt ist ein Universaltropus des Geistes, ein symbolisches Bild desselben." Und Fr. Schlegel stimmt zu: "Geist ist Naturphilosophie."

Alber dieser Geist, das Ich, der Mensch, nach dem wir die Natur verstehen follen, ift nicht das den ken de Ich, ift nicht die Vernunft des Menschen, nein, das Zentrum des Menschen und der Welt ist nicht der Kopf, sondern das Serz, das Gemut, der Wille — so wills die Romantik, und so lehrt Schovenhauer13. "Die eigne Kraft und der eigne Wille des Menschen ist das Menschlichste, das Ursprünglichste, das Seiligste in ihm", fagt Fr. Schlegel. "Im Grunde lebt jeder Menfch in feinem Willen"; an den Willen "ftoßen wir immer zulett an", fagt Novalis. Der Wille — das ist der Mensch nach Schopenhauer. Den Intellekt hat man, der Wille ift man. Das Gehirn ift nur der Parasit, der Pensionar des Leibes. Der arme Intellekt! Er wächst erst beran, er welkt rasch, und dazwischen muß er noch schlafen. Der Wille aber ist ewig und unendlich. Und der Wille bei Schopenhauer reicht über den Tod hinaus, und der Wille bei Novalis hat "keine Grenzen" und ist "das Ich in seinem unsterblichen Charafter", und beide behaupten nach den alten frommen Mystikern die magische, die Wunderkraft des Willens. "Was ich will, das kann ich", behauptet schließlich Novalis und verkundet: "im Willen ift der Grund der Schopfung. ",, Glauben ift Wirkung des Willens auf die Intelligenz." "Man weiß und macht eigentlich nur, was man wissen und machen will." Go denkt auch Schovenhauer. Der Wille laffe sich vom Intellekt schmeicheln, Geschichten vorgaukeln, Marchen erzählen, aber wenns ihm nicht mehr gefällt, dann unterbricht

er die Reden des Intellekts. Waltet nicht so die Willkur in den Marchen der Romantiker?

Aber standen denn nicht die Romantiker dem Willens= philosophen Schopenhauer gegenüber als Gefühlsverklärer? Doch sie treffen sich und mischen sich. Wie die Romantiker den Willen zum Grund des Menschen und der Welt vertiefen, so hat ja auch Schopenhauer andererseits "das Berz" im Menschen über den Verstand erhoben und "das Gefühl" als das Unmittelbare im Menschen erklart, das die Philosophie nur zu offenbaren habe. Gefühl und Wille sind die subjektiven Funktionen der Seele und treffen sich auf breiter Brucke, und dort gerade stehen Schopenhauer und die Romantik zusammen. Weder ist das Gefühl der Romantik das reine Gefühl, noch ist der Wille Schopenhauers der ganze Wille. Gefühl ift das Subjekt, wie es in sich ruht, und Wille das Subjekt, das aus sich herausgeht. Aber das romantische Gefühl ist ruhelos, und der Wille Schopenhauers kommt nicht zur Sat. Gie drangen beide aus fich heraus und drangen beide immer wieder in fich zuruck. Sie find eben beide nur Drang der Seele. Das Gefühl der Romantik strebt zum Willen, und der Wille Schopenhauers bleibt am Gefühl hangen; das wollende Gefühl und der fühlende Wille find Trieb oder Affekt — und hier liegt die seelische Heimat Schopenhauers und der Nomantif. "Enthusiasmus ein heftiger Wille, Zorn ein heftiger Unwille", fagt Novalis. Die Romantik ist enthusiastisch, Schopenhauer zornig. Aber find es nicht Stimmungen eines Willens? Doch eines Gefühlswillens.

Der Sis der wollenden Gefühle ist das Herz. Im Herzen lebt der Mensch und nicht im Kopf, sagt Schopenhauer. Der Wille bei Schopenhauer ist der Trieb des Herzens, das ihm an Macht und Wert hoch über dem Verstand steht. Und

nun aus dem Bergen, aus dem Kern unseres Wesens, aus dem Willen sollen wir die Welt verstehen. hier findet Schopenhauer den gesuchten "Schluffel" der Welt, das "Zauberwort", das ihm das innerste Wesen jedes Dinges in der Natur "aufschließen" soll. "Das Berg ist der Schlussel der Welt", verfündet auch Novalis, und der Mensch komme nicht anders zum lebendigen Verständnis der Natur, als wenn er ,alle 216= wechselungen eines unendlichen Gemuts" in ihr wiederfinde. So macht es Schopenhauer. Wir fuhlen in uns den drangenden Willen, die Triebe des Herzens; nach uns begreifen wir Die andern Menschen, nach den Menschen verstehen wir die Tiere, danach die Pflanzen und schließlich die anorganische Welt der dumpf waltenden Naturkrafte. "Wenn wir den gewaltsamen, unaufhaltsamen Drang sehen, mit dem die Gewässer der Tiefe queilen, die Beharrlichkeit, mit welcher der Magnet fich immer wieder zum Nordpol wendet, die Gehnfucht, mit der das Eisen zu ihm fliegt, die Heftigkeit, mit welcher die Pole der Elektrizität zur Wiedervereinigung ftreben, und welche, gerade wie die der menschlichen Wünsche, durch Sinderniffe gesteigert wird, — - wenn wir die Auswahl bemerken, mit der die Korper sich suchen und fliehen, vereinigen und trennen ufw., so wird es uns feine große Unstrengung der Einbildungs= Fraft kosten, selbst aus so großer Entfernung unser eigenes Wesen wiederzuerkennen", unseren strebenden Willen namlich.

"Einbildungskraft" gehört dazu, romantische Phantasie. Und noch eins, die Phantasie geht hier namentlich auf die Einheit der Natur. Schopenhauer hat verhältnismäßig viel übrig für die Naturanalogistik in Schellings Art<sup>14</sup>, in der sich gerade die Nomantiker wiederfanden. Er betont die "unverkennbare Familienähnlichkeit" aller Naturproduktionen. Er findet sie einsander und uns aufs tiesste verwandt, und so wird ihm die Welt

im Wefen "gang und gar vertraut". Es find feine Worte, nicht die des Novalis. Steht er Fr. Schlegel so fern, der sagt: "Wer die Natur nicht durch die Liebe kennen lernt, der wird sie nie kennen lernen,"? Aber auch ihm wiederum kommt Fr. Schlegel nabe, wenn er in der Lucinde "die ewige Zwietracht au fühlen und zu sehen glaubt, durch die alles wird und existiert", und den "unendlichen Kampf und Krieg bis in die verborgensten Tiefen des Daseins". Db Liebe, ob Rrieg der Tenor der Welt, ob die Natur verstanden wird als ein wundersames Gemut oder als ein furchtbar verschlingendes Tier (man sehe beides in Novalis' Lehrlingen ju Sais), es ist Natur, befeelung, und Schopenhauers ganze Naturauffaffung ift nichts anderes als echt romantische Naturbeseelung. Wenn die Romantifer all ihre Sehnsucht hinaustragen in die Natur, wenn sie alle Stimmungen und Regungen ihres überstromenden Bergens wiederfinden in den Stimmen und Wandlungen der Natur, im Vogelfang und Waldesrauschen, im Grollen des Gewitters und in der Wehmut des Sonnenuntergangs, fo hat Schopenhauer all das zusammengefaßt und vollendet: die ganze Natur ein Bild und Spiegel der Seele! In Schopenhauer ift au flarem Bewuftsein gebracht, was Fr. Schlegel schwarmend gefühlt: "Nun versteht die Seele die Klage der Nachtigall und das Lächeln des Neugeborenen, und was auf Blumen wie an Sternen fich in geheimer Bilderschrift bedeutsam offenbart, versteht sie: den Sinn des Lebens wie die Sprache der Natur. Alle Dinge reden zu ihr" - In Schopenhauers Naturphilosophie ist auch erfüllt, was Novalis geträumt, als er "das wundersame Berg der Natur" fühlte und schaute, wie "das große Weltgemut überall sich regt und unendlich blüht", und als er ersehnte, daß "die Welt am Ende Gemut wird".

Die ganze Natur ein Bild und Spiegel der Seele, lehrt

Schovenhauer, und das heißt: die gange Natur eine Erscheinung des Willens, des unendlichen, ewig ungestillten, ewig gahren= den Sehnsuchtsdranges. Denn das ist die Seele Schopenhauers, und das ist die romantische Seele. Nicht Entschluß und Tat, nein Sehnsucht des Bergens, unendlicher Drang ift der Wille Schovenhauers, es ist "die Wut der Unbefriedigung", wie Friedrich Schlegel nannte, was in feiner eigenen romantischen Seele tobt, mit einem Wort, es ist die Leidenschaft. Leidenschaft ist die Weltliebe der Romantiker und der Welthaß Schovenhauers, und die Leidenschaft ist unendlich. Sie treibt und durchtobt die gange Natur, sie drangt im Rampf der Natur= frafte, in den Trieben der Pflanzen und Instinkten der Tiere wie in den Menschenherzen, und aus dem Menschenherz, aus unserer Leidenschaft verstehen wir die ganze Welt. Nun werden die fremden Bildergestalten der Natur uns wohlvertraut, nun entziffern sich alle Hieroglyphen, nun losen sich alle Ratsel die ganze Welt ein Bild, eine unendliche Variation, ein vieltoniges Echo der Leidenschaft. Die Wesen, die Leiber, die ihr seht — es sind nur Sullen und Schleier der Leidenschaft, nur Erscheinungen, Vorstellungen, Phantome, Traume des Welt= wesens, des unendlich gabrenden Weltwillens.

"Wie eine Zauberlaterne viele und mannigfaltige Vilder zeigt, es aber nur eine und dieselbe Flamme ist, welche ihnen allen die Sichtbarkeit erteilt, so in allen Erscheinungen nur der eine Wille." Der Wille verzaubert sich also bei Schopenhauer in die Erscheinungen. Der Wille eine "Zauberlaterne" oder auch ein "Zauberwort", der Intellekt "ein Zauberer ohne gleichen, eine phantasmagorische Anstalt von unaussprechlicher Beswunderungswürdigkeit", die Ursache "geheimnisvoll" wie eine "Zauberformel" wirkend usw. — ists nicht romantische Weltsverzauberung bei Schopenhauer? "Der größte Zauberer würde

der sein, der sich zugleich so bezaubern könnte, daß ihm seine Zaubereien wie fremde, selbstmächtige Erscheinungen vorkommen. Könnte das mit uns nicht wirklich der Fall sein?" So sagt Novalis, aber so wörtlich könnte es auch Schopenhauer sagen: hier wurzeln beide in Fichte, den beide romantisieren. Die Welt eine Illusion, ein Traum des Willens, meines Willens, denn jeder sindet sich selbst als diesen Willen, lehrt Schopenhauer. Tiecks Lovell, der wildeste Verkörperer der Leidenschaft, spricht vorahnend diese Lehre am drastischsten aus: "alles unterwirft sich meiner Willkür — mein ganzes Leben ist nur ein Traum, dessen mancherlei Gestalten sich meinem Willen formen. Ich selbst bin das einzige Geset, in der Natur." Ein Traum der Leidenschaft — das ist die Welt bei Schopenhauer: so tiefs romantisch hat noch kein Denker die Welt erfaßt.

Doch mehr! Die Welt als Traum, als Vorstellung, und die Welt als Leidenschaft, als Wille — wie hängen die zussammen? Das kann Schopenhauer nicht sagen; es ist ihm das Wunder der Welt. Die Alten meinten immer, die Philosophie beginne mit den Wundern, und ihre Aufgabe, ihr ganzes Tun ist dann die Auslösung der Wunder und der Rätsel. Bei Schopenhauer steht das Wunder in der Mitte der Philosophie, im Zentrum der Weltanschauung. Die Welt als Vorstellung und Wille, die Welt als unaufgelöste, unauflösbare Dissonanz, ein rätselhaftes Zusammen, ein Wunder. Nomantik heißt ewige Jagd nach dem Wunderbaren. Ist es nicht wieder die Vollendung der Komantik, wenn bei Schopenhauer die Welt selber zum Wunder wird?

Genie

Die Welt ein Wunder, ein Musterium? Das heißt ja die Welt ein Unbegreifliches, ein Unauflösbares für den Intellekt

— das ist ja die größte Niederlage der Vernunft. Das Wesen der Welt ein Unvernünftiges, ein blinder Willensdrang, der mächtiger ist als der Intellekt. Und bei der Masse der Menschen bleibt auch der Intellekt ewig dem Willen dienstbar. Novalis schildert — fast wörtlich wie Schopenhauer — die "Philister", bei denen der "Verstand nur der listige Sklav eines solchen stumpken Herrn ist und nur für Lüste sorgt und sinnt." Aber der Intellekt kann so groß wachsen, daß er den übermächtigen Willen für seltene Stunden zum Schweigen bringt. Dieser Ausnahmeintellekt ist das Genie.

Die Welt als Traum verfundet Schovenhauers erstes Buch. das zweite zeigt dahinter den Willensdrang, die Leidenschaft, das dritte hebt darüber das Genie — aber bei alledem wird Schopenhauer nur immer romantischer. Die Romantiker waren weniger Genies, als Verfechter des Genies gegen die nuchterne Vernunftaufklarung, gegen die "harmonische Plattheit". Romantik ist Geniekultus, und hier ist Schopenhauer gang Romantifer. Go laut hatte noch feiner bis dahin die Aristokratie des Genies verkundet, so tief noch keiner die Philistermenge verachtet wie die Romantik und Schopenhauer. Er schilt sie "die Fabrikware der Natur, wie sie solche täglich Tausende hervorbringt." Fr. Schlegel übertrifft ihn; er schilt sie "die bloffen Pratendenten der Eristenz." Beide etablieren die Philosophie als Trosburg gegen die Philister. "Je philosophischer, je varadorer", sagt Fr. Schlegel, und auch Schopenhauer15 findet die Philosophie ihrem Wesen nach paradox und preist Plato und Kant als "die beiden großen Paradoren" und die platonische Idee als das paradoreste Dogma. Er nimmt diese Idee auf, aber als ewige Illusion.

Novalis fordert, das Leben als "schone genialische Täuschung" zu erkennen. Der geniale Intellekt, den Schopenhauer und die

Romantik preisen, ist naturlich nicht die Vernunft. Genie, faut Novalis, ist das Vermögen von eingebildeten Gegenständen wie von wirklichen zu handeln. Es ist klar, Genie ist dem Romantiker die Einbildungskraft, die Phantasie, und darum ist ihm das Genie der Kunstler, und darum handelt auch Schopenhauer — das wolle man doch beachten! — im Buch vom Genie nur von der Kunst. Allerdings, er kennt auch das philosophische Genie, aber die Philosophie selber heißt ihm ja Runft. Ihm wie der Romantik. Die Philosophie ist ihm Kunst, allerdings weil ihm, wiederum die Runft Philosophie, Kontemplation, Intuition, Erkenntnis ift. "Ihr einziger Ursprung ift die Erkenntnis der Ideen, ihr einziges Ziel Mitteilung diefer Erkennt= nis." Man glaubt sicherlich, Schopenhauer sagt dies von der Philosophie, aber er sagt es von der Runft. Ift nicht die gegenseitige Durchdringung und Mischung, ja Einheit von Kunst und Erkenntnis, von Poesie und Philosophie gerade die Eigenart und das Hauptdogma der Romantik, fast ihre Krankheit, die ihre poetische Kraft lähmte?

Aber Schopenhauer geht weiter — mit der Romantik. In der Erkenntnis selbst übertrifft ihm die Kunst die Wissenschaft: "Während die Wissenschaft nie ein letztes Ziel noch völlige Befriedigung sinden kann, so ist dagegen die Kunst überall am Ziel." Wie ihm die Poesie wahrer ist als die Geschichte, so gibt ihm die Kunst überhaupt das "allein eigentlich Wesentliche der Welt, den wahren Gehalt ihrer Erscheinungen." Viel mehr meint auch Novalis nicht, wenn er sagt: "der Kern meiner Philosophie ist, daß Poesie das absolut Reelle, alles um so wahrer, je poetischer es ist." "Der Dichter", sagt Wilhelm Schlegel, "kann wenig vom Philosophen, dieser aber viel von ihm lernen. Es ist sogar zu befürchten, daß die Nachtlampe des Weisen den irre führen möchte, der gewohnt ist im Lichte

ber Offenbarung zu wandeln." "Der Poet versteht die Natur besser als der wissenschaftliche Kopf." "Willst du ins Innere der Physik dringen, so laß dich einweihen in die Mysterien der Poesie." So spricht die Romantik und namentlich Novalis, der die Philosophen als "Meister der freien Kunst" unterscheidet von den Gelehrten als "Meistern der bestimmten Kunst." "Die eingebildete, unterwegs in den inneren Organen aufgehaltene Kunst heißt die Wissenschaft."

Alle romantische Philosophie ist kunstlerisch und will mehr Runst sein als Wissenschaft. Aber die Kunst ist nicht bas Wesen der Romantik, sondern die Leidenschaft, die unendliche, die in die Phantasie ausschweisende, die darum die Kunst als Ausdruck sucht. Und darum verstehen die Romantiker die Runft wesentlich als Ausdruck der inneren Bewegung, und darum ist ihnen die hochste der Runste, die am reinsten, auch ohne Wort und Bild, ohne Gedanke und Körper die Gemutsbewegung jum Ausdruck bringt: die Musik. Und sie ruhmen von der Musik, daß sie "die Empfindungen des menschlichen Bergens selbständig verdichte und aufbewahre", daß sie "den Strom in den Tiefen des Gemuts felber vorftrome". Und die Musik sei der Wundertater, sei die Runst der Runfte, wie ia die Sprache der Tone so viel reicher sei als die Sprache der Worte 16. So hat noch nie und nie wieder jemand von der Musik gesprochen, nur einer noch hat sie tiefer gefaßt - Schovenhauer. Er hat wieder die Konsequent der Romantik gezogen, er ward der Philosoph, nein mehr, der Metaphysiker der spezifisch romantischen Runft, der Musik.

Die Nomantiker hören nichts als Musik, ja sie sehen Musik, denken, dichten und schreiben Musik, leben Musik. Die romanstische Poesie ist die Poesie, die sich selbst und, was hier wichtiger, die Welt und Leben auflösen will in Musik. Ich zitiere einige

Stellen von Tiecf: "Alle meine Erinnerungen aus der Kindheit ruben auf Lautentonen aus, alle meine Empfindungen, mein ganges Leben ift aus Diefen Sonen herausgefloffen; fie umschließen wie ein unüberschliches, melodisches Meer die Grenze meiner Erinnerung und meiner Rindheit." "Die Welt ift ein Gefang, wo ein Son den andern verschlingt und vom nachsten verschlungen wird" (man beachte die tiefpessimistische Deutung dieses Bildes im Anfang des Abdallah!). "Alls Kind träumt' ich einst, die gange Welt ginge unter, und aus allen den unge= beuren Maffen schmolzen einzelne Tone beraus, die fich nun durch den leeren Raum spielend bewegten — - fich verschlangen und bunt durcheinander wühlten - 3ch horte das wunder= barfte Konzert - in der ungeheuren Leere" ufw. Tieck felbst fagt: ich weiß, daß dies fur die meisten Menschen Unsinn ift, aber vielleicht ließe fich in dieser Ahnung der Wahrheit ein sehr tiefer Sinn erforschen. Nun, Schopenhauer hat ihn erforscht, er hat Ernst gemacht aus diesem Traum und "Unsinn". Er hat die Musik gedeutet als Ersat für die Welt. Die Musik ist felbst eine Welt, sie ift, was die Welt ift, ein Abbild des Wefens der Welt, das sich zweimal offenbart, einmal als Welt und einmal als Musik. Wie ist das zu verstehen?

Das Wesen der Welt wohnt ja in uns, es ist der Wille, der in uns lebt und drängt, und ihn, im Wechsel seiner Regungen, bringt die Musik nackt zum Ausdruck. Wie unser Wille strebt, befriedigt wird und wieder strebt, so ist das Wesen der Melodie ein stetes Abweichen, Abirren vom Grundton auf tausend Wegen. Durchgängig bestehe also die Musik in einem steten Wechsel von mehr oder minder beunruhigenden, d. i. Verlangen erregenden Akkorden mit mehr oder minder beruhigenden, bestiedigenden, eben wie das Leben des Herzens, des Willens ein steter Wechsel von größerer oder geringerer Beunruhigung durch

Wunsch und Kurcht mit ebenso verschieden gemessener Beruhigung sei. Und er preift am hochsten Beethovens Sumphonien, die er mit geschlossenen Augen zu horen vflegte, daß aus ihnen alle menschlichen Leidenschaften sprechen, aber rein, eine Geisterwelt ohne Materie. "Das unaussprechlich Innige aller Musik, vermöge dessen sie als ein so gang vertrautes und doch ewia fernes Paradies an uns vorüberzieht, so ganz verständlich und doch fo unerklarlich ift, beruht darauf, daß sie alle Regungen unseres innersten Wesens wiedergibt, aber gang ohne die Wirklichkeit und fern von ihrer Qual." Fruhere Denker horten in der Musik wesentlich die Harmonie und deuteten sie mathematisch formal. Schopenhauer erfaßt die Musik als Ausdruck eines Innern, er begreift in ihr mehr den Wert der Diffonang, den Wechfel von Konsonanz und Dissonanz, er begreift sie aus dem Wechsel der inneren Stimmung — und das heißt, er begreift sie romantisch. Novalis sieht in musikalischen Verhaltniffen ben Quell aller Luft und Unluft, spricht von der akustischen Natur der Seele und fagt: "Die Musik redet eine allgemeine Sprache, durch welche der Geist frei, unbestimmt angeregt wird; dies tut ihm so wohl, so bekannt, so vaterlandisch, er ist auf diese kurzen Augenblicke in seiner Beimat. Alles Liebe und Bute, Zukunft und Vergangenheit regt fich in ihm, Hoffnung und Sehnsucht."

Unser Herz bewegt sich in der Musik, das ewig drängende Herz ist das Wesen der Welt, und so wird die Welt für Schopenhauer verkörperte Musik. Die Musik ist die Melodie, deren Tept die Welt ist. So lehrt er mit der Romantik. "Die Welt ist ein Gesang", sagt Tieck. "D daß der Mensch die innere Musik der Natur verstände", wünscht Novalis und preist den "tiesen Sinn sowohl der alten orphischen Sage von den Wusik als Bildnerin und Besänstigerin des Weltalls." So

spricht die Romantik vom Philosophen als Orpheus und Fr. Schlegel speziell von der " Tendenz aller reinen Instrumentalmusik zur Philosophie". "Wird das Thema in ihr nicht so entwickelt, bestätigt, variiert und kontrastiert wie der Gegenstand der Meditation in einer philosophischen Ideenreihe?" In Jahres= und Tageszeiten, in unfern Schickfalen und Verrichtungen, in den organischen Körpern, überall findet Novalis Rhythmus, Metrum, Taktschlag, Melodie, und er schließt: "Die musi= falischen Verhaltnisse scheinen mir eigentlich die Grundverhalt= niffe der Natur zu fein." Aus all diesen romantischen Abnungen, Andeutungen, Anfagen17 hat Schopenhauer Suftem gemacht. Er deutet die Natur musikalisch aus. Die Brundkrafte ber Materie nennt er die Grundbaftone der Natur, die in ihren Reichen und Gattungen wie in Gefangsstimmen immer bober ansteigen bis zum Menschen, der als Sopran die Melodie, den bewußten Willen der Natur zum Ausdruck bringe. Die übrige Natur der "Nachhall des Menschen"! "Tier und Pflanze sind die herabsteigende Quint und Terz des Menschen, das un= organische Reich ist die untere Oktav." So unerschöpflich wie die Mannigfaltigkeit der Melodien sei die Mannigfaltigkeit der Individuen, der Physiognomien, und der Tod erscheine als der Uebergang einer Tonart in eine ganz andere.

Der Romantiker kann den Tod nicht fassen, ihm lebt alles, auch das Unerbittlichste, Starrste ist ihm in ewiger Bewegung der Leidenschaft, auch die Steine sind ihm Ausdruck innerer Triebe, auch die Steine reden ihm Musik. Novalis fragt, ob nicht alle plastische Bildung vom Kristall bis auf den Menschen akustisch, durch gehemmte Bewegung zu erklären sei. Schopenhauer verssteht die Architektur aus dem wechselnden Ringen der Grundskräfte der Natur. Ein Bau ist ihm ein wechselnder Kampf von Last und Stüße, von träger und abstoßender Materie. Die

Joël, Niepsche

17

Romantik (zuerst A. W. Schlegel) nannte die Architektur gesfrorene Musik. Schopenhauer macht wieder Ernst aus dieser romantischen Pointe. Er nennt die Säulenordnung den Generalbaß der Architektur, er vergleicht die Kolonnade einer in regelmäßigen Intervallen aufsteigenden Tonleiter, die Mauer einem ununterbrochen aufsteigenden Ton, einer Art von Geheul. Die von den Romantikern gepriesene Gotik heißt ihm die Molltonart der Architektur, und so sehr ihm die Gotik im himmelanstrebenden Außenbau widerstrebt<sup>18</sup> (wie übrigens auch Fr. Schlegel einmal von den "gotischen Begriffen des Barbaren" sprach), so sehr gefällt ihm ihr Innenbau; es ist symbolisch: er ist nach außen antiromantisch, in allem Innern aber Romantiker.

Nur eins noch von seiner Aesthetif: das Erste. Er sagt: es gibt Dinge, die der ästhetischen Betrachtung besonders entgegen-kommen, die schön sind im eigentlichen Sinne, weil sie scheinen, sich dem Auge darbieten. Das Schöneist das Sichtbare 2007 of spenhauer? Das Licht selbst, aber das farbig bewegte, gedämpste, den Sonnenuntergang, den Regenbogen und vor allem das stille, sanste Licht des Mondes, das unsere Seele entschleiern, unseren Willen wohlig auslösen lasse, und dann die Blumen — ist es nicht ganz die Stimmung der Romantik. Die zarte Wehmut der Natur, Mond und Blumen! Die Siesta des Geisterreichs ist die Plumenwelt, sagt Novalis, und die Lucinde vertieft auch den Regenbogen zum Sehnsuchtsbild — sehlt nur noch der Ton der Flote, der Lieblingston der Romantik! Und wirklich Schopenhauer spielte sie, daß Rietzsche über ihn lacht: ein Pessimist, der die Flote spiele!

Verzweiflung

Doch Nietssche hat Unrecht. Die Kunst bei Schopenhauer erlöst nicht, sie tröstet nur in wohltätiger Illusion. "Alle Märchen

find nur Traume von jener heimatlichen Welt, die überall und nirgends ist", fagt Novalis und spricht von den "Musen, die uns auf dieser muhfeligen Laufbahn mit fußen Erinnerungen erquicken." Die Lucinde preist gar oft diese "schönste Welt", "wenn die Welt auch eben nicht die beste sein mag". Für Schopenhauer ist sie die schlechteste. Nur auf kurze Augenblicke beschwichtigt die Runft den Willensdrang. Das Leben mit seinem unersättlichen Begehren gleiche den Strafen in der Unterwelt. Unaufborlich muß Tantalus hungern und dursten, Giste phos den Stein bergauf walzen, die Danaiden mit ihrem Siebe Wasser schöpfen, unaufhörlich dreht sich das Feuerrad des Brion. Aber wenn Orpheus kommt und die Leier tonen laft. dann vergeffen die Danaiden zu schöpfen, das Rad des Trion steht still, das Rad in unserer Seele, der nimmersatte Drang, Die Zuchthausarbeit des Wollens. Co fagt es Schopenhauer. Ich schlage Tieck auf und finde ofter die Zuchthaus= und Hollenvergleiche und lefe, daß fein Lovell, weil ihn fein Genuß befriedigt, sich dem Tantalus vergleicht und dem in unaufhörlichem martervollen Wirbel umbergejagten Frion, und daß den Menschen, den ewig strebenden, gleich Sisuphos und den Danaiden die Welt zur Holle werde 19.

Wir sind ins lette Buch Schopenhauers eingetreten, in den eigentlichen Pessimismus, aber wir bleiben in der Romantik, ja wir greisen ihr Lettes, Tiesstes. Romantik gibt sich als Schwärmerei, aber darum wahrlich nicht bloß als schwelgende Lust und Freude. Nein, die Romantik triest von Wehmut, die romantische Dichtung ist wie in Tränen gebadet, und die romantischen Helden hören kaum auf zu weinen. "Ich möchte mein ganzes Dasein in stürzenden Tränengüssen dahinweinen, um nur der drückenden Bürde des Lebens loszuwerden", heißts bei Tieck. Die Lyrik, der reine Ausdruck der Leidenschaft, ist die

Wurzel der Romantik. Aber nicht mehr die reine Lyrik, sondern die nachdenklich gewordene, die Philosophie werden will. Der Grübler sicht schon dem Dichter im Nacken und zersetzt die naive Empfindung und macht die Lyrik zur Elegie. Der Romantiker genießt nicht einfach das Vorhandene, er sieht immer schon darüber hinaus. Die Sehnsucht ist die Wurzel der Romantik, der Drang nach dem ewig Andern, die Leidenschaft, die nach dem alten Denker das ist, was Leiden schaft, aber die verzeistigte Leidenschaft, die ins Allgemeine, Ewige, Unendliche ausgreisende Leidenschaft, die nie befriedigte, und darum trägt die Romantik in ihrem Wesen den Keim des Pessimismus.

Man glaube nur ja nicht, daß die romantischen Vessimisten einen bestimmten, gegebenen Grund gur Rlage haben. Dann waren sie keine Vessimisten. Rein, sie klagen nur ins Allgemeine, sie klagen wie Schopenhauer über den eigenen, unersättlichen Drang, fur den, wie Tieck fagt, im hochsten Genuß schon eine neue Begierde lauert, und sie klagen über die Welt, die folchen Drang nicht befriedigen kann, und in der alles so begrenzt und schal und vergänglich ist, sie fühlen, wie Fr. Schlegel von sich erzählt, als ob er in Schovenhauers Seele lese, sie fühlen die Langeweile des Daseins und den Ekel über das Schickfal, verachten die Welt und alles und sind stolz darauf. Schopenhauers Jugendgedicht, das mit den Worten beginnt: "D Wolluft, o Solle, o Sinne, o Liebe, nicht zu befried'gen und nicht zu be= siegen", gibt das Thema, das weite Partien der Lucinde ausführen. Fr. Schlegel gibt ja in diesem Roman sich selbst und seine Entwicklung, sein Jugendleben 20 mit allen weltverduftern= den Gewittern der Leidenschaft. Er schildert zugleich Schopenhauer. "Unter den vielen Gestalten der Freude wählt und wechselt Die Phantasie und findet keine, in der die Begierde sich endlich erfüllen und endlich Ruhe finden konnte." "Alles ist mir unbefriedigend, leer und ekelhaft." "Eine Liebe ohne Gegenstand brannte in ihm und zerrüttete sein Inneres. Bei dem geringsten Anlaß brachen die Flammen der Leidenschaft aus; aber bald schien diese aus Stolz oder aus Eigensinn ihren Gegenstand selbst zu verschmähen und wandte sich mit verdoppeltem Grimme zurück in sich —". "Jeder seiner Wünsche stieg mit unermeßelicher Schnelligkeit und fast ohne Zwischenraum von der ersten leisen Regung zur grenzenlosen Leidenschaft." "Diese Wut der Unbefriedigung mußte ihn bald mit seinen Freunden selbst versstimmen und entzweien." Und so begreift sichs, daß Fr. Schlegel aus den für ihn größten Werken, dem Faust und dem Hamlet den "Haupteindruck" sog, "daß alles Wirkliche nichtswürdig" ist; aber wie 7 zu 100 steht ihm hier Goethe zu Shakespeare, die "harmonische Ruhe zu der erhabenen Verzweislung, welche die Seele des Hamlet ist".

"Die Welt ist obe", klagt Novalis, dem auch Religion "unendliche Wehmut" enthalt und Wehmut zum "eigentlichen Charafter der echten Liebe" gehort. "Ohne Unersättlichkeit gibts keine Liebe", meint die Lucinde. Und diese Unersättlichkeit macht ia auch Tiecf — wie Schovenhauer — das Leben zur Holle. Er fühlt die "unersättliche Sehnsucht, die ihn in ewiger Bergens= leerheit von Pol zu Pol jagen konnte." "Wohin mit Dieser Ungenügsamkeit? Und wurde sie mir nicht selbst zum Dreus und ins Elusium folgen?" "Ohne Genuß umhergetrieben, raft= los von diesem Gegenstand zu jenem geworfen, in einer unauf= hörlichen Spannung, stets ohne Befriedigung -- ",, Mein Leben ift ein rastloses Treiben ungestümer Wünsche, wie ein Wasserrad von heftigem Strome umgewalzt." "D daß das heillose Drangen unserer Seele uns den Genuf des Daseins raubt!" "Was ifts, daß ein Genuß nie unser Berg gang ausfüllt?" Er fühlts auf Bergeshohn des Glücks wie kalten Morgenwind nach

burchwachter Nacht. So endet der Fortunat: "Mit Thranen kehren wir zur Stadt zurück; so schnell erstirbt des Lebens Lust und Glück." Und so singt Tieck schließlich ein trauriges Lied vom Leben:

Schmerz und Leben heißen beide, Beide sind sich nah verwandt. Manchmal grüßet sie die Freude, Und das Leben reicht die Hand. Aber dann tritt Schmerz dazwischen — Schmerz und Leben bleiben stets allein.

Ists nicht die Pessimistenrechnung Schopenhauers? Leid ist das Ueberwiegende und gibt den Grundton des Lebens. Novalis rechnet ähnlich: "Die Zeit entsteht mit der Unlust, daher alle Unlust so lang und alle Lust so kurz. Alles Endliche entsteht aus Unlust. So unser Leben." Und wenn Schopenhauer das bloße Leben als Leiden und die Lust nur negativ als Ausschedung der Unlust faßt, so kann man bei Fr. Schlegel lesen: "rein sinnsliche Freude ist nichts als gestillter Schmerz; denn der Grund des tierischen Daseins ist Schmerz." Ja Novalis nennt die Wollust selber einen gefälligen oder veredelten Schmerz.

Alber die Romantiker kultivieren das Leid. Sie wollen empfinden und möglichst viel und stark empfinden, darum suchen sie sich die Schmerzempfindung zu bewahren<sup>21</sup>, und weil der Schmerz meist stärker, bewußter, dauernder als die Lust, suchen sie den Schmerz, wie eine Tiecksche Figur ihre Finger gegen die Tischecke schlägt, nur um sich Schmerz zu machen und das Blut in Wallung zu bringen, oder noch besser, sie suchen den Schmerz noch größer in der Phantasie und berauschen sich an Bildern des Leides. Und sie geben hier Schopenhauer wahrlich nichts nach. Wenn Fr. Schlegel die "erzentrischen und monsströsen" Abarten der Poesie rechtsertigt und es tadelt, daß psychologische Romanciers "die langsamste und ausführlichste Zerzgliederung gräßlicher Marter, empörender Infamie" usw.

scheuen, so hat Tieck von diesem Rechte weitesten Gebrauch ge= macht; vergleicht er doch feine Dichtung felber dem Sollenbreughel. Alber er malt eben in diesen Karben nicht die Holle, sondern Welt und Leben. "Die Berge standen fern hinauf wie Totenhugel, das ganze Menschengeschlecht kam mir arm und beiammernswurdig vor, wie sie alle mit den Ruken schon in ihren Grabern wandeln, und immer tiefer und tiefer untersinken, nach Bulfe schreien und klaglich die Bande ausstrecken, aber kein Vorübergehender sie hort und keiner sich der armen Verlaffenen erbarmt." "Ich fühle mich wie in einem Gefängnisse unter Millionen Elenden verriegelt, durr und falt die Mauern um uns her." "Ift die Welt nicht ein großes Gefängnis, in dem wir alle wie elende Miffetater siten, und angstlich auf unfer Todesurteil warten?" "D des klagenden Toren! Mit ohnmachtiger Rraft sverrt sich das arme Tier in den Stall, wo das schlachtende Meffer seiner wartet. Die Zeit, dieser unbarmbergige Genkersknecht schleppt dich hinein, das Tor schlägt hinter Dir zu, und du ftehft einsam unter beinen Mordern." "Gräßlich werden wir zurückgehalten, und die Rette wird immer kurzer und Fürzer. Alle täuschenden Freuden schlagen rauschend die Flügel auseinander und sind im Umsehn entflogen. Der Put des Lebens veraltet und zerfällt in Lumpen; alle Gebrechen werden sichtbar." "Einsam steh' ich — in der Ferne bor' ich die Ketten der andern raffeln. Schauder stehn vor unferm Gefangniffe gur Wacht." So schauert auch Tiecks Balber, daß wir über Leichen von Millionen Geschöpfen hinschreiten, daß er in jauchzenden Menschenhaufen nur die nackten Gerippe heraussieht, die Beute der Vernichtung, daß er fich felbst ein verlarvtes Gespenst erscheine, daß die Pracht der Natur ihren Stoff aus dem Moder nehme, und daß die ganze Natur nichts als verkleidete Berwesung sei. Und selbst Novalis findet die Natur "eine

furchtbare Mühle des Todes." Aber all dies klingt noch lieblich gegen Tiecks Abdallah. "Jedes Grausen stieß ihn vor sich her, übergab ihn dem benachbarten Schauder." Gegen dieses Wühlen in schwärzesten Höllenbildern ist Schopenhauer wirklich ein Flotenspieler.

Und doch erinnert er in Worten und Charakterzügen oft erschreckend an Balder, Omar, Karl v. Berneck u. a. Liecksche Riguren. Er schopft eben seine Weltanklage nicht aus nuchterner Beobachtung, sondern aus der tragischen Stimmung ber Romantik. Man hat ihn einen Heuchler genannt, weil er doch äußerlich so glücklich und gleichmäßig lebte. Man vergift, daß es Menschen gibt, benen ihr außeres Leben Nebensache ist und in der Empfindung gurucktritt gegen das innere, und dieser innerlich lebende, eigentliche Schopenhauer war gewiffermaßen selber eine romantische Dichterfigur. Er fühlte Tragodien, dachte Tragodien, nahrte seine Seele von Tragodien, er sah schließlich nichts als Tragodie. Er ist selbst eine große Unwendung, Konsequens und Frucht der romantischen Dichtung. Er sucht die Ginsam= feit wie alle romantischen Belden, und seine finsteren Urteile über die Menschen, über das "Kroten= und Otterngezücht" find zum wenigsten aus der Erfahrung geschöpft; sie erinnern zu sehr an die Unklagen Lovells. Er sieht die Menschen schon im Licht der romantischen Dichtung, wo z. B. Balder nicht Worte finden kann, um die Verachtung auszudrücken, in der ihm alles erscheint, was Mensch beißt. Man kann in Lovell ein ganzes Register aufstellen: da werden die Menschen Narren betitelt und schlechte Romodianten, unbeholfene Maschinen, Fleisch= maffen, wandelnde Leichen, Larven, Puppen, Ungeheuer und eine Berde von Kannibalen, die Erde ein dunkles Schattenreich, eine trube Dunstkugel, die Welt eine Rauberhohle. "Der Mensch ist nichts als ein alberner Possenreißer, der den Ropf hervorstreckt, um Fragen zu ziehen, dann drückt er sich wieder zurück in eine schwarze Deffnung der Erde, und man hort nichts mehr von ihm." "Ihr armseligen Klumpen von toter Erde! Tiere und Baume find in ihrer Unschuld verehrungswurdiger als die verächtliche Sammlung von Staub, die wir Menschen nennen." Schlegels Lucinde gibt hier Tieck wenig nach: "Ich mag sie gar nicht mehr sehen, diese unbeholfenen Klumven und wenn ich sie im allgemeinen denken will, erscheinen sie mir wie wilde Tiere an der Rette, die nicht einmal frei wuten konnen." Und endlich steht bei Tieck das Lette: "Alle unsere Gespräche in der Welt, unfer Umgang, unfere Freundschaftsbezeugungen, unsere Vergnügungen, alles ift nur Beuchelei."

Aber wo bleibt die romantische Geselligkeit und die Liebe als Wesen der Romantik? Mein, sie ist nicht ihr Wesen, nur ihre Form; grollende Liebe schlägt um in Saß, aber die Leidenschaft bleibt, das Innerste der Romantik, und Liebe und Saß sind nur ihre wechselnden Gestalten und Gesten. Auch die Nomantik kann gurnen und Ginsamkeit suchen und überall finden. "Wir leben jeder einsam fur sich und keiner vernimmt den andern" (Tiecks Balder). Auch Schopenhauer kann feine Einsamkeit beklagen: zeitlebens habe er gefeufzt: jest gib mir einen Menschen — er habe unter tausenden gesucht, aber feinen gefunden. "Wo find ich Gefährten? Ich sehe nur Schatten", feufst Tiecks Lovell. "Einsam steh ich, mir felbst meine Qual und mein henker und hore von ferne die Retten der andern raffeln." Und er sehnt sich nach einem Sunde, der sich winselnd an ihn drucke, als Eroster und Freund. Schopenhauer hatte diesen letten Freund gefunden; von seinem Sunde allein spricht er sentimental; sein Sund ersetzte ihm die Liebe der Menschen, feinen Sund nannte er Weltfeele. "Für unsereins ift nur 'ne Hundewelt", heifts halb lachend im Fortunat. "Ich suche

Freundschaft; aber wie? Gefellen, Gelbschnabel, Rlugsichdunker, Obenaus, Glattzungen, Schmeichler" - - ,,ich bin nicht jung, boch hab ich kaum im Leben wen gefunden, mit dems Sym= pathisieren sich verlohnte." "Was gute Gesellschaft genannt wird", flagt felbst Fr. Schlegel, "ist meistens nur ein Mosaik geschliffener Karikaturen." Aber, sagt Novalis: "Die Gesellschaft ist durchaus frohlich." Liegt darin nicht, daß Einsamkeit Vessemisten macht? Doch Schopenhauer fühlte die Einsamkeit als ein Auferleates. Gerade das Genie (d. h. bei ihm immer Schovenhauer) habe ienes fast nie befriedigte Verlangen nach ihm ahnlichen Wefen, benen es sich mitteilen konne. Lieck erzählt, er habe einmal als Kind, als die Wärterin sich hinter einen Pfeiler auf dem Berliner Schlofplat versteckt, die Berlassenheit so schrecklich gefühlt, daß er nicht mehr zu trosten war. Gang ähnliches wird von dem sechsjährigen Schopenhauer berichtet, als ihn einmal die Eltern furze Zeit verlaffen hatten. Huch ihm war ein soziales Bedürfnis tief eingeboren, und seine romantische Phantasie vergrößerte es ebenso wie sein Mistrauen.

Auch Schopenhauer konnte bezaubernd liebenswürdig sein, erzählt Lindner, auch er konnte lieben, und nun wollen wir das Lette aufgraben, das unter dieser rauhesten Menschenschale versdeckt liegt — auch er ein Philosoph der Liebe! Man komme mir nicht mit dem "Weiberfeind" Schopenhauer. Gerade der Jüngling spricht von Weibern, der Mann von Frauen. Auch der junge Fr. Schlegel schreibt einmal: "die Weiber sind seit einiger Zeit ein Lieblingsgegenstand meines Nachdenkens, aber ich denke gering von ihnen." Schopenhauer bekannte, daß ihm die Weiber zeitlebens viel zu schaffen gemacht, und seine Philossophie erklärt die Liebe für den stärksten aller Naturtriebe, gerade bei dem Menschen, dem wählerischen, zur Leidenschaft sich steigernd; er erklärt sie für den Vrennpunkt des Willens, der

ihm das Wesen der Welt ist. Eieck nennt "Wollust das große Geheimnis unseres Wesens"; "alle Wünsche des Menschen sliegen um diesen Vol, wie Mücken um das brennende Licht."

Und hier kann mans wieder fassen, wie Romantik das Feuer der Jugend bedeutet, das verzehrende, und wie sie zusammenhangen, wie aus der Jugend die Leidenschaft flammt und aus der Leidenschaft der Weltschmerz. Schopenhauer weiß es. "Man pflegt die Jugend die glückliche Zeit des Lebens zu nennen und das Alter die traurige. Das ware wahr, wenn die Leidenschaften glücklich machten. Von diesen wird die Jugend hinund hergeriffen, mit wenig Freude und vieler Pein. Diel richtiger schatt Plato das Greisenalter glücklich, sofern es den bis dabin uns unablässig beunruhigenden Geschlechtstrieb endlich los ift." Die der Jugend eigene Melancholie und Traurigkeit komme daher, daß "die Jugend noch unter der Herrschaft dieses Damons steht, der ihr nicht leicht eine freie Stunde gonnt und zugleich der unmittelbare oder mittelbare Urheber fast alles und iedes Unheils ist, das den Menschen trifft oder bedroht." Warum, so fragt er, ist denn nicht Romeo in seiner Liebe zu Julia geduldiger, besonnener? Dann ware alles gut geworden. Aber Amor hat die Binde vor den Augen und an den Schultern Rlugel; er ift nicht bloß blind, er hat es eilig, febr eilig. Und er führt den morderischen Pfeil. In den sehn= füchtigen Blicken der Liebenden — wie ist da der Wille zum Leben so fanft und gartlich! Wohlfein will er und sanfte Freude für sich, für andere, für alle. Es ist das Thema des Unakreon. So lockt und schmeichelt er sich ins Leben hinein. Ift er aber erst darin, dann zieht die Qual das Verbrechen und das Verbrechen die Qual herbei. Grauel und Verwuftung fullen den Schauplat. Es ist das Thema des Aeschulus. Erst wirken die bestrickenden Reize der Helena, dann folgt vieliahriger Krieg,

Brand und Zerstörung Trojas, Ermordung des Agamemnon, der Muttermord des Orest usw.

Bier konnen wir Schopenhauers Denken wieder in seinen Quellen belauschen. Romeo und Julia gitiert er, Anakreon und Aleschylus. Dichtungen, Dichtungen — das ist seine Welt! Die Romantiker blieben allerdings meift beim Thema des Una-Freon, aber sie verstanden sich auch auf den Ton des Aeschulus, und in Tiecks Lovell gibts eine Stelle, wo die Liebe wie bei Schovenhauer als Grundtrieb des Menschen und zugleich als strablende Chimare erscheint mit ihren "täuschenden Phantomen, die uns als Engelsgestalten besuchen und doch Furien werden, wenn sie das glanzende Gewand fallen laffen. Denn schlaft nicht die wildeste Verzweiflung, die gräßlichste Ungst, der blutigste Saß, Gelbstmord und aller Greuel im Innern diefes Gefühls? Erwachen, treten sie nicht hervor aus ihrem Dunkel, Diese ent= seklichen Gestalten, wenn ewig unbefriedigt dieser Trieb des bewegten Herzens in sich selber kreiset, wenn die glutäugige Eifersucht mit dem Schlangenhaar dazwischenheult?"

Ueber die Liebe der Geschlechter erhebt sich die Menschenliebe, und Schopenhauer steigt höher als Philosoph der Liebe. Zunächst dies Aeußere: er will Philosoph der Menschheit sein; er teilt den allhumanistischen Sinn der Romantiker. Er ist kein Zünstler, sondern was sie gerade sein wollen, ein weltbürgerlicher Schriftssteller oder, gleich ihnen, (wie Haym ihn schilt) "ein Dilettant im eminenten Sinne des Worts", der in die Geschichte der Literatur gehöre; er ist, wie Herbart ihn nennt, von allen Kanstianern der "gewandteste und geselligste" (ein Lieblingsprädikat der Romantiker!) Er ist wie sie von tieser Empfänglichkeit für fremde Volksgeister und Sprachen, wie sie von erstaunlicher Belesenheit in den Literaturen, von den Spaniern, die auch er als "seinste der Nationen" verehrt, bis zu den Indern. Er

schätzt und übt gleich den Nomantikern die dienende Kunst der Uebersetzung in weitem Maße, will den Englander Hume, den Italiener Bruno, den Spanier Gracian ins Deutsche, Kant ins Englische und eine eigene Schrift ins Lateinische übertragen und hat diese Plane z. T. auch ausgeführt, z. T. nur ausgegeben, weil ihm die Uebersetungskunst nicht genügend geschätzt schien. Sein Patriotismus richtet sich wesentlich auf die deutsche Sprache. Im übrigen aber erklart er: "Nicht den Zeitgenossen, nicht den Landsgenossen, der Menschheit übergebe ich mein nunsmehr vollendetes Werk."

Aber es bleibt nicht bei der abstrakten Menschenliebe; es wird reale Menschenliebe. Doch auch sie kann er nur tragisch verfteben; Leben ift unersattliches Wollen, unbefriedigtes Wunschen, und also Leiden, und darum alles Lieben Mitleiden. Und selbst Die Liebe der Geschlechter sei Mitleid, so laßt sich Schopenhauer wieder vom Dichter Othellos sagen: sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand, ich liebte sie um ihres Mitleids willen. Aber mehr, das Mitleid wird ihm zur Quelle, zum Prinzip aller Moral. Es gibt für ihn keine Moral als Mitleid. Schopenhauer der Philosoph des Mitleids — Schopenhauer, der Menschenfeind, der im Leben nichts sieht als einen rastlosen, grausamen Kampf unerfattlicher Egoismen? Und nun kommt es wieder, das Wunder ber Nomantik. Ja, das Mitleid ist ihm ein Wunder, fallt ihm aus der naturlichen Ordnung diefer Welt. Denn diefe Welt bleibt ein Krieg der koloffalen Egoismen. Bisweilen aber durchschauen wir diese Welt des Scheins, da fallt es uns wie Schuppen von den Augen, die Ketten dieser Welt finken herab, die Scheidewande, die uns von den andern Wefen trennen, wir fuhlen uns eins mit ihnen, im Wefen ber Welt, im Willen, wir leiden mit ihnen als ein Wesen. Und wieder schaut man in den weichen Kern dieser Philosophie, die

nach außen nur Stacheln zeigt. Doch man vergesse nicht: das Mitleid ist ja die Stimmung, die die Tragodie wecken soll, und die Romantiker sind des Mitleids voll, schon weil sie der Rührung voll sind. In Novalis schwillt es so hoch, daß er "Miltleid mit der Gottheit haben" will. "Wenn das Mitleid in unser Berg eintritt, dann breitet es sich gewaltsam wie mit Engelschwingen darin aus, daß unser armes irdisches Berg erzittert und sich zu klein für den göttlichen Fremdling fühlt — das Berg begehrt zu brechen und die Geele den Rlug aufwarts zu nehmen. Rann es denn wirklich Menschen geben, die nie das Mitleid empfunden haben? D benen sei es erlaubt, die Unsterblichkeit ihrer Seele zu bezweifeln, ihnen fei es vergonnt, die Menschheit zu haffen, denn sie muffen es nicht begreifen konnen, warum man fie liebt." Der romantische Dichter prazisierts hier nicht philosophisch, aber er fühlt das Mitleid deutlich wie Schopenhauer als ein Fallen der Ichschranken, als eine übersinnliche Aufweitung zum Einsfühlen mit der Menschheit, mit allen Wesen. Und von dieser Einheit der Natur und Bruder= lichkeit aller Wesen ist gerade die Romantik am meisten durchdrungen, und Novalis vor allen schaut das eine "Berg der Natur", "das Weltgemut", und lehrt: "In jedem Augenblick, in jeder Erscheinung wirkt das Gange. Die Menschheit, das Ewige ist allgegenwärtig, denn sie kennt weder Zeit noch Raum" d. h. die principia individuationis Schopenhauers, die auch er hier fallen läßt. Aber Novalis kommt ihm noch näher im Ausdruck: "Im Ich, im Freiheitspunkte (d. h. ja im Willen) find wir alle in der Sat völlig identisch, von da aus trennt sich erst jedes Individuum". Es liegt im Wesen der Romantik, die Welt aus sich zu verstehen, sich in der Welt und die Welt in sich zu fühlen, d. h. aber das Mitfühlen liegt im Wesen der Romantif. Gefühl und Phantasie bauen es auf. Die Phantafie, die ewig vergleichende, weitet das Gefühl zum Weltgefühl,

das Eigenleid zum Weltschmerz.

Gerade der wehleidige Egoift wird von Mitleid überstromen, wenn er Phantafie hat. Auf der Reise durch Frankreich verlor einmal der junge Schopenhauer alle Reifeluft, als der Wagen an einigen Sutten der Armut vorbeifahrt. Diecks Lovell ergablt: "die Reise durch Frankreich war die reizenoste, aber viele Meilen beschäftigte meine Phantasie ein weinender Bettler, den ich am Wege hatte sigen sehen", und dieses Bild raubte ihm die frohe Laune und verbreitete "einen dufteren Flor über alle andern Gegenstände." Wie der Dichter, lehrt Schopenhauer, in einer Sandlung die Tragik der Welt auspragt, so genügt der Unblick eines Bettlers uns zu bekehren, unfern Lebenswillen ums fchlagen zu laffen von der Bejahung zur Berneinung. Tiecks Emil will an feinem Sochzeitstage sterben, weil er ein Bild schmutiger Urmut gesehen, und Schopenhauer preist den, dem mitten im Liebesrausch, auf dem Sohepunkt des Lebenswillens, mitten in der Gunden Maienblute Die Augen darüber aufgehen, was es für eine Bewandtnis hat mit der Herrlichkeit dieses Lebens, das mit dem Liebestrieb beginnt und mit dem Moder= geruch endet, wie jenem Rance, der zur Geliebten eilt und ihren blutigen Leichnam findet. Da stiftet er den Orden des ewigen Schweigens und stirbt auf einem Afchenhaufen.

Schopenhauer versteht die frommen Büßer und Asketen und beugt sich vor ihnen, wie gerade die Romantik sie verehrt, wie selbst der frivolste der Romantiker sie bewundernd versteht. Tieck selbst in seinem "Liebeszauber" läßt den Helden ausrusen: "Mir ekelt das Dasein! Ich kann nicht froh, nicht glücklich sein, ich will es nicht! Empfange mich bald, du freundlicher Boden, verbirg mich in deinen kühlen Armen vor den wilden Tieren, die sich Menschen nennen! Sündlich dünkt mir jeder Leckerbissen, den

ich genieße, jeder Trunk aus geschliffenem Glase, mein Ruben auf weichen Betten, das Tragen von Gold und Geschmeide, da die Welt viel tausendmal tausend Unglückliche umberjagt, die nach dem weggeworfenem vertrockneten Brote hungern, Die nicht wiffen, was Labfal ift. D jest versteh ich Euch, ihr frommen Beiligen, ihr Verschmahten, ihr Verhöhnten, die ihr Alles, bis auf euer Gewand, der Armut ausstreutet, einen Sack um eure Lenden gürtetet und selbst als Bettler die Schmahungen und Rufftofe erdulden wolltet - " Co fteigt beim Romantiker wie bei Schopenhauer das Ideal der Seiligkeit aus dem Vessimismus auf. Die Unglücklichen sind für Schopenhauer Beweihte. "Jede Stunde, wo man von Ungluck reden hort, ist eine Erbauungsstunde", fagt Novalis. "Beilig kann man nur durch Unglück werden, daher sich auch die alten Beiligen selbst ins Ungluck fturgten." "Ungluck ift der Beruf zu Gott." Nicht die religibse, nur die spezifisch theologische Wendung fehlt Schopenhauer, aber auch Novalis versteht den, der "im hochsten Schmerz Misotheos" wird. Sie preisen beide mit den alten Mystikern das Leid als das schnellste Tier, das uns zur Vollkommenheit traat. Und überhaupt die Mustiker haben es Schopenhauer kaum minder angetan wie der Romantif. Augustin und Malebranche, Eckart und Tauler, die "deutsche Theologie", Angelus Silesius und namentlich der liebste Prophet der Romantiker, Jakob Bohme, sind ihm alle gern gitierte Meister bis bin gu J. Kerner, dem spiritistischen Ausläufer der Romantik. Er gibt dem Katholis zismus den Vorzug<sup>22</sup>, wie ihm auch die Romantik ihre Sympathie zuwendet, und im Hintergrunde leuchtet beiden die alte Weisheit des Drients: Schovenhauer und die Romantik sind es gewesen, die den europäischen Geist nach Indien wiesen 23; sie bekennen sich zur selben Geistesbeimat. Und auch zum selben Lebensideal. "Wo hat sich aber der Geist garter und sußer

gebildet als in Indien?", fragt der Autor der Lucinde und schwärmt für die "heilige Stille der echten Passivität". "In Indien schlummern die Menschen noch immer", sagt Novalis und preist ihren "heiligen Traum". Es sind Schopenhauers Nirvanatraume.

Beiligkeit suchte auch der Atheist Schopenhauer. Abtotung des Lebenswillens ist Schovenhauers lettes Wort. Abtötung des Lebenswillens — ist es nicht gerade, was Novalis suchte, als er zu sterben beschließt, aber nicht mit Gewalt, nein, gerade wie es Schovenhauer fordert, bloß durch seinen Willen, in seinem dem Leben abgekehrten Willen? Und im Sinne unseres Peffimisten nennt er das Leben ein leidenschaftliches Tun, eine Rrankheit und den Anfang des Todes, nennt er das Sterben einen echt philosophischen Alkt, und er wiederholts: der echt philosophische Aft sei Selbsttotung — naturlich nur im geistigen Sinne; denn der korperliche Tod hat für die Romantiker wie für Schovenhauer nur Scheinbedeutung, da er den Willen nicht trifft. Fr. Schlegel blickt ins Verborgene der Natur und fühlt, "daß alles ewig lebe und daß der Tod - nur eine Tauschung". Ja, für Novalis wird der Tod ein "Mittel zum Leben". "Sollte es nicht auch druben einen Tod geben, deffen Resultat irdische Ge= burt ware? So ware das Menschengeschlecht kleiner, an Zahl geringer als wir dachten." Hier ruhrt Novalis an Schopenhauers statistische Spekulationen über Wiedergeburt, an seine metaphysische Erklarung dafür, daß nach großen Epidemien die Geburtenziffern auffallend steigen.

Der Wille reicht über den Tod, und wir leben mit unserm schrankenlosen Willen in einer andern, innerlichen, zeitlosen, unssichtbaren Welt; von daher bestimmt unser freier Wille uns zum Leben, zum Eintritt in die Erscheinungswelt und regiert als bleibende Dominante unser Handeln: all diese tiefen Grunds

Joil, Niensche

8

lehren Schovenhauers sind bereits angelegt in der Romantik. Leise keimend bei Fr. Schlegel, der "durch einen kuhnen Sprung aus dem seligen Traum des unendlichen Wollens in die Schranken der endlichen Tat" fich wirft, wachsen sie bei Novalis bewußt herauf: es fei ja nur ein Entschluß notig zur Beschrankung auf eine einzelne Erscheinung. "Sollten wir vielleicht einem abnlichen Entschlusse unser irdisches Dasein zuzuschreiben haben?" "Wähle ich nicht alle meine Schickfale seit Ewigkeiten selbst?" "Ja, einem Entschluß verdanken wir vielleicht unsern Eintritt ins irdische Dasein und dem Willen ebenso unsere Forteriftens: die Fortsetzung des Fluges, den wir in diesem Leben begonnen haben, hångt einzig und allein von der unwandelbaren Nichtung unseres freien Willens ab." In diesem transzendenten Sinne frei und zugleich unwandelbar ist der Wille auch bei Schopenhauer, und auch der leichtblutigste der Romantiker stimmt troß aller Freude am ewigen Wechsel oder gerade deswegen mit Schopenhauer für die Konstanz des Charafters. So heifts bei Dieck: "Es gibt eine Urverfassung in uns felbst, die nichts gerstoren kann; sie wird ploblich wieder da sein, ohne daß wir es felbst begreifen konnen, wie wir uns so schnell in einen alten, fast vergeffenen Menschen wieder haben umandern konnen." "Du hast dir seit lange eine unbeschreibliche Muhe gegeben dich zu ändern, und du bildest dir auch ein, gewaltsame Revolutionen in deinem Innern erlitten zu haben, und doch ist alles dieses nur Einbildung. Du bist noch immer derselbe Mensch, du hast garnicht die Kähigkeit dich zu verändern."

Und doch ist es möglich! Auch Schopenhauer kennt eine moralische Umkehr des Willens, aber nur wieder romantisch, nur als ein Wunder, ja sie ist ihm der Wunderakt als solcher, die einzige Tat der Freiheit, die ihm Mysterium ist. Kaum anders, nur noch mystischer lehrt es Novalis. Er lehrt, daß "Bosheit nur

durch ein Wunder zu heilen ist." "Der Wunder höchstes ist eine tugendhafte Handlung, ein Alkt der freien Determination."
"In dem Augenblick, wo wir vollkommen moralisch sind, werden wir Wunder tun können." "Jeder Mensch kann seinen jüngsten Tag durch Sittlichkeit herbeirusen." "Der Mensch vermag in jedem Augenblick ein übersinnliches Wesen zu sein." Dazu ein Wort auch von Fr. Schlegel: "Wie die Liebe entspringt die Tugend nur durch eine Schöpfung aus Nichts." Wie die Liebe, die ja auch Schopenhauer metaphysisch deutet! Die Worte mögen anders klingen, der Sinn ist derselbe: Schopenhauer und die Romantik erklären im letzen Grunde die Moral als eine mystische Tat der Freiheit, als eine Durchsbrechung der Natur, als ein Wunder.

Und das Wunder der Willensumkehr kommt bei Schopen= hauer wie bei den Romantikern: etwa beim Anblick eines Bettlers24 oder beim Tod der Geliebten (Novalis felbst, Abbé Rancé bei Schopenhauer, Julius in der Lucinde beim Tode Lisettens usw.). Die Willensumkehr kommt als Erkenntnis und Erlebnis des Leidens der Welt; sie kommt immer tragisch für die Romantik wie für Schopenhauer. Der Vessimismus fließt aus dem Wesen der Romantik, weil er aus dem Wesen der Leidenschaft fließt. Novalis hat es begriffen: "Alle Leidenschaften endigen wie ein Trauerspiel. Alles Ginfeitige endigt mit Tod. Alle Poesie hat einen tragischen Zug. Allem echten Scherz liegt Ernst zum Grunde: auch Farcen- und Marionettenspiele haben eine tragische Wirkung." Ihr sucht Die Luft, wollt glucklich sein? Tieck antwortet25: "Glucklich!" rief der Alte, fast laut auflachend, "glücklich! Es gibt kein Bluck, es gibt fein Ungluck, nur Schmerz, den wir follen willkommen heißen, nur Selbstverachtung, die wir ertragen muffen, nur Soffnungslosigkeit, mit der wir fruh vertraut werden sollen. Alles andere ist Lüge und Trug. Das Dasein ist ein Gespenst, vor dem ich, so oft ich mich besinne, schaudernd stehe und das ich nur durch Arbeit, Tätigkeit, Kraftanspannung erdulden und verachten kann. Im Gespenst des Daseins, im Sphingrätsel der Existenz, in jenem gräßlichen Werde, aus welchem die Welten hervorgingen und sich im Krampf immer und immerdar wälzen, um die Ruhe, das Nichtsein wiederzusinden, — hierin gehen alle Widersprüche und Gegensäße aus."

Das Gespenst des Daseins, das aus dem gräßlichen Krampf des Werdens zur Ruhe, zum Nichtsein strebt — ist es nicht ganz das Weltbild Schopenhauers? Die Ruhe des Nichtseins ist sein letztes Wort, weil es das letzte Ziel aller Leidenschaft ist. Novalis zeigt sich hier wieder hellsichtig: "die Selbstauslösung des Triebes, diese Selbstwerbrennung der Illusion ist eben das Wollüstige der Befriedigung des Triebes." Und er ziehts ins Allgemeine. "Wer das Leben anders als eine sich selbst verznichtende Illusion ansieht, ist noch im Leben befangen." So hat Novalis Schopenhauers ganze Weisheit in einem Sate sich vorausgeholt. Vorgriffe sind es, Ahnungen dessen, was kommen mußte, vorausgesandte Schatten der Nacht, in der die Leidenschaft versinkt. Zumeist aber stehen die Romantiker noch im seurigen Glanz und Genuß der Leidenschaft.

Schopenhauer und die Nomantik sind ein geistiges Wesen, aber in verschiedenen Momenten. Es ist in beiden dieselbe Flamme unendlicher, Erlösung suchender Leidenschaft. Aber bei den Nomantikern sucht sie Erlösung meist, indem sie in die Ferne oder gen Himmel schlägt, bei Schopenhauer sucht sie Erlösung durch Werlöschen ins Nichts. Die Leidenschaft der Romantik wird Sehnsucht, die Leidenschaft Schopenhauers Verzweiflung. Wenn die Leidenschaft der unendlichen Sehnsucht satt geworden, so schlägt sie von selbst um in Verzweiflung. Schopenhauer

bedeutet die Selbstaufhebung der romantischen Leidenschaft. Schovenhauers Weltverneinungslehre ift der notwendige Gedankenabschluß der Nomantik. Schopenhauer gehört zur Romantik wie zur Schwärmerei die Enttäuschung, wie, um es grob zu fagen, zum Rausch der Kakenjammer. Schopenhauers Lehre ift auch Schwärmerei, aber eine nach unten gewandte, die sich gegen sich selbst gekehrt hat. Man meint gewöhnlich, wer rasonniert, habe raison, aber der Kritiker ist oft der Leidenschaftlichste. Der Schwarzseher ist auch ein Schwarmer, und Schopenhauer bleibt ein Romantiker. Er sieht nicht die Welt, er sieht nur sich felbst und seine Leidenschaft. "Dichter sind doch immer Rarzisse", faat 21. 23. Schlegel — ja romantische Dichter, und das sind auch romantische Philosophen. Die vier Bucher seiner Lehre was sagen sie? Die Welt ist Traum; was dahintersteckt, ist Trieb; was darüber hinaushebt, ift das Genie; was am Ende bleibt, ist Verzweiflung. Traum, Trieb, Genie, Verzweiflung — das ist ja alles ein rein inneres Erlebnis, das ist nicht die Welt, das ist ein Roman der Seele, die Tetralogie der Leiden= schaft.

Leidenschaft, Schwärmerei ist ja vor allem Sache der Jugend — Schopenhauer und alle großen Pessimisten und alle Nosmantiker haben mit 30 Jahren ihre echtesten Werke und ihre schönste Blüte hinter sich. Jugend ist herrlich, aber Neise ist gewiß besser. Die Nomantiker sind ewig von Leidenschaft Gestriebene, ewig Wandernde. Sonderbar! Schopenhauer nennt einmal gerade die Leidenschaft und das Neisen als Beispiele für Begriffe, die man sowohl als gut wie als schlecht erweisen könne. Leidenschaft ist der Untergrund alles Großen, Leidensschaft hat Necht gegen das starre Phlegma des Philisters, aber die Erde kennt noch ein schöneres Schauspiel als bloße Leidensschaft: es ist gezügelte Leidenschaft. Neisen ist schön, aber es

gibt ein Bessers als bloßes Neisen, ewiges Wandern — das ist das Wandern nach sessen, Wandern und doch ein Bleibendes, Ewiges in sich tragen, wandern und Sterne über sich haben — das heißt dann mehr als romantisch, das heißt klassisch sein. Möge nie Nomantik herrschen, aber möge auch nie Nomantik sehlen! Denn wir brauchen sie, wie wir Leidenschaft brauchen und Phantasie.

## Nietssche und die Antike

Bielleicht finde ich einen philologischen Stoff, der sich musikalisch behandeln läßt, dann werde ich Bilder häusen, wie ein Barbar, der vor einem antiken Benuskopf einschläft — Riepsche



Swill mir bisweilen scheinen, als drehe sich die geistige Weltgeschichte seit vielen hundert Jahren um ein Problem: die Stellung zur Untike. Da mag wohl die subjektive Täuschung dessen unterlaufen, der lange auf einen Punkt hinschaute und nun alle Bewegung auf ihn hin als

Annaherung oder Entfernung abschäßt. Doch es ist mehr dahinter. Wir stehen eben heute gerade wie vor hundert Jahren, wie immer, wenn sich eine neue menschliche Idealität herausringen will, am alten Scheidewege: klassisch oder romantisch. Es sind nun einmal die alten Grundstile aller Idealität, und der Weg des Klassischen wird immer und ewig in die Nahe der Antike führen. Da hilft keine Scheu vor Trivialität; Begriffe sind hart, und wir haben eben unsern Begriff des Klassischen an der Antike gebildet, nicht als ewig einzigem, aber doch als erstem Muster.

Und wir stehen am Scheidewege; denn alles, was sich an unklassischem Drang — natürlich an idealem, von den naturalia turpia reden wir nicht — in dieser Zeit zusammenfand, hat sich in Nietssche verkörpert; der Geist des Unklassischen ist in ihm gleich einer Feuersäule aufgestiegen. Und doch war Nietssche "klassischer" Philologe und hat fast zeitlebens vor dem Angesicht

der Antike gestanden. Hat Niehsche die Antike verstanden? Das ist keine persönliche, biographische, das ist mehr als eine historische Frage, es ist eine Frage der Zukunft, des Schicksals unserer Kultur. Verträgt sich Niehsche mit der Antike, an deren Sphäre er so lang gesogen? Oder wird er die Antike überwinden oder sie ihn? Denn die Antike lebt nicht nur in unseren Schulen, in unserer Kunst, sie lebt in unserm Leben wie die gerade Linie noch im Spiel der gebogenen. Es gilt unsern Lebensstil, und da hängt viel an der Frage: wie steht Niehsche zur Antike? Sagt er doch selbst: Unsere Stellung zum klassischen Altertum ist im Grunde die tiese Ursache der Unproduktivität der modernen Kultur.

Das Problem

Was führte ihn zu den Griechen? Ich suche für die ent= scheidenden Jahre der Berufswahl Auskunft in der Biographie. in den Briefen an den Lehrer Ritschl, an den Studiengenoffen Rohde, an den Schulkameraden Deuffen, den er doch von der Theologie zur klassischen Philologie herüberzieht: ich finde schon in seiner Kindheit die "Grafomanie", beim Jungling, beim Studenten viel Eifer für Wiffenschaft, für Altertum überhaupt, ja philologisch-historischen Seißhunger, aber ich finde kaum eine Stelle, die sein Studium der Griechen aus der Besonderheit der Griechen rechtfertigt. Der Gymnasiast, so berichtet Deussen, war in der deutschen Literatur und Vorzeit mehr zu Sause als bei den Alten. Der Germane hermanrich war Niehsches erster Held, den er besang, und sein letter der Drientale Zarathustra. War nicht das Griechentum dazwischen eine Episode und sein Studium eine Selbsttauschung? Gein Leben hat ent= schieden: er hat sein Studienfach verabschiedet sogar noch vor feinem Beruf; er wollte schon in Basel die philologische Professur mit der philosophischen vertauschen.

Was führte ihn zu den Griechen? Nur der Zufall, der den Knaben nach Schulpforta führte, der besten Pflegstätte klassischer Vildung, wo nach seinen eigenen Worten die Vorbedingungen zum Studium der Philologie dem Schüler geradezu an die Hand gegeben werden von weitherzigen Lehrern, ohne die er den Gedanken, einer solchen Wissenschaft anzugehören, weit weggezworfen haben würde? Oder der Zufall, der den Studenten zu Füßen Nitschls sührte, dessen "berückende Beredsamkeit" ihn allein für die Philologie gewonnen haben soll? Aber das Genie erlebt keinen Zufall, und wenn es ihn erlebt, ist er kein Zufall mehr; es nimmt ihn in sich auf und erhebt ihn dadurch zur Vestimmung. Zarathustra "kocht sich" jeden Zufall in seinem

Topfe zur willkommenen "Speise".

Doch vielleicht sollte man bei Nietssche überhaupt nicht fragen: was führt ihn, was bindet ihn? Vielleicht erklart man ihn beffer durch Sprünge als durch Motive. "Ich gehöre nicht zu denen, welche man nach ihrem Warum fragen darf", fagt er felbst. Er gehörte zu jenen fliegenden Seelen, benen bas Ferne und Fremde stets naher ist als das Nachste und Verwandte — und Die Alten waren so herrlich fern und fremd, und er preift in der Basler Untrittsrede Die "Gotterbotin" Philologie, Die troftend erzähle "von den schönen lichten Göttergestalten eines fernen blauen glucklichen Zauberlandes", und er fühlt die "fehnfüchtige Regung, die unser Sinnen und Genießen mit der Macht des Instinkts als holdeste Wagenlenkerin den Griechen zuführt." Er gehörte zu jenen über fich hinaus ringenden Selbsterziehern, die, mit der Sehnfucht nach dem ewig Anderen geboren, sich freudig peitschen mit ihrem Gegenfat - und die Alten blieben ihm das ewig Andere und die Philologie eine Urt Uskese. Niehsche der Verfasser eines Inder! "Ich verlangte nämlich nach einem Gegengewicht gegen die wechselvollen und unruhigen bisherigen Neigungen, nach einer

Wissenschaft, die mit kuhler Besonnenheit, mit logischer Ralte, mit gleichformiger Arbeit gefordert werden konnte, ohne mit ihren Resultaten gleich ans Berg zu greifen. Dies alles glaubte ich damals in der Philologie zu finden." "Ich glaube, lieber Freund, du hast mit kuhnem Griff das allerbeste Los erwählt. Nämlich einen wirksamen Kontraft, eine umgedrehte Unschauungsweise, eine entgegengesette Stellung zum Leben, zum Menschen, zur Arbeit, jur Pflicht. - Unter folchen Kontraften bleibt Geele und Leib gesund", und er verweift auf die Griechen. Er ge= horte zu den ewig Durftenden, die fich mit möglichst vollen, klaren Stoffen fullen wollen — und wahrlich, die Alten waren rein und rund genug, eine Junglingsfeele ju nahren; er gehorte ju den ewig Unruhigen, Unbandigen, Ungeklarten, die in der Jugend noch an Ziele glauben, an einen himmel der Befriedigung und gerade zu den Alten aufschauen als den gesättigten Typen, als den Mustern an Rube, Klarbeit und Sarmonie, bis der beiße, unersättliche Trieb die kalten, steinernen Giebelbilder zerschlägt und hinausfliegt über den niedrigen Tempel von Hellas. Mit einem Wort: er gehörte zu den Romantikern, und auch die Romantiker, die man so nennt, gingen zu den Griechen: im unariechischen Griechenschwarmer Solderlin fand ja der junge Nietssche seinen Lieblingsdichter, und, wie er selbst, begannen die Brüder Schlegel in ihren Studien und ersten Arbeiten als flassische Philologen, und Friedrich erhebt als ewiges Muster Die "Objektivitat" der Griechen, er, der bald der kuhnste Apostel der Subiektivität werden sollte.

So ware das antik Klassische gleichsam die Eierschale, die der romantische Geist durchbrechen muß, um selbständig hervorzutreten, zugleich der erste Stachel und der erste Halt, an dem die erwachende romantische Sehnsucht sich aufschwingt. "Der Jüngling", sagt Nießsche, "je mehr er an seinem eigenen Werden

leidet, will ins Gange, Volle und Fertige: er will vor allem Sicherheitund Salt." "Um Diefelbe Zeit (gegen 1876) schien ich mir wie unauflosbar eingekerkert in meine Philologie und Lehrtatigkeit - in einen Zufall und Notbehelf meines Lebens". Aber das Genie erlebt keinen Zufall, und Nietssche selbst fordert einmal für das entstehende Genie den "Rerker". Ja, der Gegensak erzieht, treibt empor und mehr: er weckt erst zum Bewuftsein. Und vielleicht gar begreift man, pflegt man nur seinen Gegensat: jeder Gegenstand ein Gegensat! Aber eben damit schlagt es zugleich um. Gegenfate berühren sich nicht, sie find vielmehr ursprunglich eins und treten außeinander als die abgekehrten Pole eines Gangen; benn Beterogenes gibt feinen Begenfat. Aller Begenfat beruht auf Gemeinschaft. Wo aber liegt die Gemeinschaft zwischen Klassik und Romantik, zwischen der Untike und Diebsche? Gab es in der Untike eine Welt, die ihn angog, nicht weil sie ihm fehlte, sondern weil er sich in ihr wiederfand? Alles was meiner Art ist in Natur und Geschichte, sagt Nietssche, redet zu mir, lobt mich, treibt mich vorwarts, troftet mich. Gab es wirklich etwas seiner Urt in der Untike?

Es hat vielleicht nie einen Menschen gegeben, jedenfalls keinen in unseren Tagen, der von der Antike höher dachte als Nietsche. "Die Griechen sind gewiß nie überschätt worden", sagt er und ist überzeugt, daß "die Griechen unsere und jegliche Kultur als Wagenlenker in den Händen halten". Die Griechen — "das erste Kulturereignis der Geschichte", "die Erstlinge und Vorbilder aller kommenden Kulturvölker". So urteilt er in der "Gesburt der Tragsdie" und in den Entwürfen und Schriftsagmenten der Folgezeit. Die Griechen sind ihm "das Genie unter den Völkern", überhaupt "das einzig geniale Volk der Weltzgeschichte". Ja, er krönt sie mit einem Prädikat, das ihm später noch mehr bedeutete als genial: er schaute sich nach ihnen um

als der "hochsten Autorität für das, was an einem Volke gesund zu heißen hat. Die Griechen als die wahrhaft Gesunden haben ein für allemal die Philosophie selbst gerechtfertigt." Er findet "nach langer kosmopolitischer Umschau" den Griechen als den "Menschen, der es am weitesten brachte". "In aller Un= svannung von drei Jahrhunderten" sei es noch nicht wieder ge= lungen den Menschen der Renaissance zu erreichen, der seinerseits wiederum noch hinter dem antiken Menschen zurückblieb. Go mancher brave Philologe hat bei allem Lampenlicht, das er für sein Studium verbrauchte, sein Lebtag nie einen Schimmer von jenem Sonnenglang zu sehen bekommen, in dem fur Dietsche Die Alten strahlten. "Das Griechentum hat für uns den Wert wie die Seiligen für die Katholiken" — so lautet ein Wort aus Niehsches Frühzeit. "Man muß sich klar machen, daß wir uns gang absurd ausnehmen, wenn wir das Alltertum verteidigen und beschönigen: was sind wir!" Taufende heute haben die Alten studiert, — aber, fragt Niehsche: "was hat die griechische Partifellehre mit dem Sinn des Lebens zu tun?" Sunderte haben fich in die Alten versenkt als interessante Vergangenheit aber in Einzelheiten: "Ich will Historienmalerei, nicht Untiquitaten." "Das griechische Altertum ift als Ganzes noch nicht tariert", fagt Nietsiche. Es ward "zu einem beliebigen Altertum", das "nicht mehr klassisch und vorbildlich" war. Wenige haben es afthetisch gewertet, bewundernd genossen für die Gegenwart, keiner hat es praktisch genommen, es als Makstab und Muster in die Zukunft gehoben, keiner wie Nietsche. Ihm gilts "Europas Aufgabe und Geschichte" "zu einer Fortsetzung der griechischen zu machen". "Moge uns niemand unfern Glauben an eine noch bevorstehende Wiedergeburt des hellenischen Altertums ver= kummern!" Nur durch Erkenntnis des Gegenwärtigen konne man den Trieb zum flaffischen Altertum bekommen; "mein Ziel

ist, Keindschaft zwischen unserer jekigen "Rultur" und dem Alltertum erzeugen". "Wer der erften dient, muß das lettere haffen." "Immer mehr kommen mir die griechischen Philosophen als Vorbilder der zu erreichenden Lebensweise vor Augen." "Was wir von der Zukunft erhoffen (so schließt sein Vortrag über das griechische Musikbrama), das war schon einmal Wirklichkeit in einer mehr als zweitausendiahrigen Bergangenheit." Und weit spater heißts: "Was wissen denn alle neueren Menschen von dem Umfange des griechischen Glücks! — — Alls der griechische Leib und die griechische Geele ,blubte", entstand jenes geheimnisreiche Symbol der hochsten bisher auf Erden erreichten Welt= bejahung und Dafeinsverklarung. Bier ift ein Mafftab gegeben, an dem alles, was seitdem wuchs, als zu furz, zu arm, zu eng befunden wird: - man spreche nur das Wort "Dionnsos" vor den besten neueren Namen und Dingen aus, vor Goethe etwa, oder vor Beethoven, oder vor Shakesveare, oder vor Raffael: und auf einmal fuhlen wir unsere besten Dinge und Augenblicke gerichtet."

Auch damit ist noch nicht das Leste gesagt. Nietssche hat noch mehr getan; mehr als studiert, mehr als bewundert, mehr selbst als nachgestrebt, — er allein hat mit den Alten gerungen. Und das ist das Größte, weil damit die Alten am meisten als tätige Macht, als ein Lebendiges gefaßt sind. Die Antike ist ihm mehr als Ruine, mehr als Monument, mehr als Maßstab und Muster—sie ist ihm Lebensmacht, Freund und Feind, kein Objekt, kein Es, sondern ein Du, mit dem er spricht und streitet. In jenen Jahren, da in deutschen Landen der Rulturkampf tobte, wühlte ein tieferer Rulturkampf, tiefer, weil er auf die Voraussezungen jenes andern zurückging, in der Brust eines stillen Denkers, der kein Denker schien, nur ein Rustos der Antike, während er mit der Antike rang um eine Rultur. Wer wußte es? Erst der Nach-

laß Niehsches zeigt in Bekenntnissen und Entwurfen, wie er mit der Philologie kampfte, solange er Philologe war, wie ihm der Philologe als Jugenderzieher schwerstes Gewissensproblem war und der Kulturwert der Antike höchste Lebensfrage. Reiner hat sich so tief in die Antike hineingewühlt, keiner so heiß mit ihr gerungen. Er, der Philologe, der Padagoge kommt dahin, "unsere ganze Stellung zum Altertum und unsere Philologie zu verzurteilen". Und wahrlich: er ist zugleich Renaissance und Revolution gegen die Antike. Das Problem der Antike wird heute zum Problem Niehsche, und das Problem Niehsche zum Problem der Antike.

## Griechenromantif

"Ich erlebe an mir selbst, und eben gerade an meinen Kollegien, die allmähliche Umarbeitung der ästhetischen und absoluten Schähung des Altertums in die historische und relative." Erwin Nohde schreibt es von Tübingen dem Freunde Nießsche wie eine Absage; denn eben die ästhetische und absolute Schähung des Altertums war eine Grundlage ihrer geistigen Gemeinschaft gewesen. Schon beim Erscheinen der "Geburt der Tragödie" hatte Nießsches Lehrer Nitschl als Historiser dagegen protestiert, daß die Griechen "absolut maßgebend für alle Völker und Zeiten seien", und daß "nur Kunst und Philossophie die Lehrer der Menschheit seien", und nicht auch Geschichte und speziell Philologie. So wandten sich von dem ob seiner "Zukunstsphilologie" angeseindeten Nießsche schließlich auch die ihm Nächstsehenden unter den Philologen ab, die ihn noch verzteidigt hatten. So stand er allein mit seiner Antike.

Allein in seiner Zeit. Er antwortet Nitschl stolz: "daß es für Philologen einige Jahrzehnte Zeit hat, ehe sie ein so esoterisches und im höchsten Sinne wissenschaftliches Buch verstehen können."

Aber er ahnt auch, daß schon die Renaissancephilologen, ofter von ihm sympathisch erwähnt, die Untike ähnlich ergriffen baben4. Er ahnt nicht, daß ihm am nachsten die Romantiker kamen: sie wohl allein noch nahmen die Untike so unphilologisch als aufzubauendes Banges, so unhistorisch absolut, so afthetisch als Muster, so praktisch als Lebensideal, aber eben darum auch schlieklich subjektiv kritisch als Gegensat zum modernen Wesen. Sie allein standen so kombinatorisch, so anbetend und nachstrebend und zugleich so kampfend zur Antike. Nannte Rietssche die Griechen die unerreichten Vorbilder, "das Genie unter den Bolkern", "das einzig geniale Bolk der Weltgeschichte", so fpricht auch Fr. Schlegel den Alten, diesen Menschen "im hoheren Stil" "mehr Genialitat" ju: "Alles Antife ift genialisch. Das gange Altertum ift ein Genius, der einzige, den man ohne Uebertreibung absolut groß, einzig und unerreichbar nennen darf." Gab Niehsche dem Altertum den Wert von "Seiligen", so emport sich auch Fr. Schlegel gegen die "freche Absicht das heilige Athen zu laftern". Fordert Niehsche eine "Wiedergeburt des hellenischen Altertums", so fordert Fr. Schlegel "Wiederherstellung dieser echten schonen Runft" und "Nückfehr zur aangen Griechheit".

Der Romantiker ferner will auch gerade den Geist in Philoslogie tauchen, aber ihn auch wiederum aus ihren Einzelheiten zum Sanzen erheben. Die Philosophen sollen Grammatiker oder die Grammatiker Philosophen sein, fordert Fr. Schlegel, und Philosogie ist ihm (wie Nietsche) "Seitenstudium der Philosophie". "Die einzige Art, die Philosophie auf die Philoslogie oder, welches noch weit nötiger ist, die Philosogie auf die Philosophie anzuwenden [wie Nietssche beides wollte], ist, wenn man zugleich Philolog und Philosoph ist" [wie Nietssche es war]. Bei "der moralischen Nullität der Altertumsforscher"

habe er erst die philosophische Durchdringung der Antike zu leisten. Er teilt Nietsches kunftlerische Begeisterung für die "wahre" Philologie. "Seil den wahren Philologen. Sie wirken Gottliches. Denn sie verbreiten Runftsinn über bas gange Gebiet der Gelehrsamkeit. Rein Gelehrter sollte blos Sandwerker sein." Das ist Nietssche aus dem Berzen gesprochen. Auch Novalis klagt, "wie es den Alten bei uns ergangen ist"; über der "Silbenkramerei wird das Beste vergessen und überseben". Und er geht weiter: "Man irrt sehr, wenn man glaubt, daß es Untiken gibt. Erst jest fangt die Untike an zu entstehen. Die Reste des Altertums sind nur die spezifischen Reize zur Bildung der Antike." "Durch fleißiges und geistvolles Studium der Allten entsteht erst eine klassische Literatur für uns, die die Alten felbst nicht hatten." Ist es nicht offenkundige "Zukunftsphilo= logie"? "Eine vollendete Geschichte der griechischen Poesie scheint mir zugleich eine wefentliche Bedingung der Vervollkommnung des deutschen Geschmacks und Kunst", sagt Fr. Schlegel, und er fagt noch deutlicher: "Rlaffisch zu leben und das Altertum praktisch in sich zu realisiren, ist der Gipfel und das Ziel der Philologie." Das ist alles, was auch Nietssche wollte.

Und wiederum wie Nießsche ringen die Romantiker zugleich skeptisch mit den Alten und suchen sich ihr Verhältnis zugleich aus dem Gegensat klarzulegen. "An die Griechen zu glauben ist eben auch eine Mode des Zeitalters", sagt einmal Fr. Schlegel, und Nießsches Nachlaßbande IX und X geben auch dazu Parallelstellen genug. "Vielleicht muß man", meint Wilhelm Schlegel, "um einen transzendentalen Gesichtspunkt für die Griechen zu haben, erzmodern sein." Friedrich sagt schärfer: "Es ist noch gar nichts recht Tüchtiges, was Gründlichkeit, Kraft und Geschick hätte, wider die Alten geschrieben worden." Aber er denkt weiter: "Der systematische Winckelmann, der alle

Alten gleichsam wie einen Autor las, legte durch die Wahrnehmung der absoluten Verschiedenheit des Antiken und Modernen den ersten Grund zu einer materialen Altertumslehre.
Erst wenn der Standpunkt und die Bedingungen der absoluten
Identität des Antiken und Modernen, die war, ist oder sein
wird, gefunden ist, darf man sagen, daß wenigstens die Kontur
der Wissenschaft fertig sei." So stehen die Romantiker zur Antike: sie fühlen Gegensaß und suchen Sinheit mit ihr, und
nur das Mittel hierzu ist ihnen die Philologie. Nicht anders
ist es bei Nießssche. Aber wo sühlte er Gegensaß und wo suchte
er Sinheit? Was war denn seine Antike?

## Der Berderber Gofrates

Einen ersten Fingerzeig dafür, wie Nietssche die Untike ansah, kann die Lifte der 52 Vorlefungen geben, die er mahrend feiner Basler Lehrtätigkeit angekundigt. Den gangen Bereich der Untite durften und follten, ja wollten sie allmählich umspannen, aber Historisches, Archaologisches, Epigraphisches, Grammatisches usw., kurz die Realien und die Formalien der Untike treten in der Liste (knapp durch je ein Kolleg vertreten) fast vollig juruck gegenüber der antiken Philosophie und Literatur (Poesie und Rhetorik), die er schon bei seiner bevorstehenden Sabilitation als die "zunächst von ihm vertretenen Fächer" angab. Und zu der ftofflichen Vorliebe und beinahe Beschrankung tritt eine zeitliche. Die romische Salfte der Untike fallt weit ab gegen die griechische (der von 44 wirklich gehaltenen Kollegien 39-40 zufallen), und wiederum vom Briechentum verschwindet die spatere Salfte fast gang hinter der früheren. Bon der hellenistischeromischen Untite, von dem ganzen Jahrtausend nach Plato scheint ihn fast nur die Rhetorik zu interessieren; er begräbt es achtungsvoll mit der Aufschrift: "dekorative Rultur", als Zeitalter des "großen Stils",

Joël, Niepsche

wie auch schon Fr. Schlegel den "großen Stil" selbst der "rósmischen Laster" "frierend bewunderte". Und auch von Aristoteles liest Nießsche nur die Rhetorik, die zudem noch auf frühere Literatur zurückblickt. Im übrigen lehnt er (wie stillschweigend auch die Romantiker) die ästhetische Führung des Aristoteles ab, "jener Nachteule der Minerva", jener "Spießbürgerei", die "nichts von der Kunst versteht" und, "bereits dem großen künstlerischen Instinkt entfremdet," nur "die weißen Knochen" sehen läßt. "Die wenig erwiesene Philosophie des Beraklit hat einen größeren Kunstwert als alle Sätz des Aristoteles."

Uristoteles hat auch den Romantikern nichts gegeben. Umso= mehr aber lieben sie Plato, den Fr. Schlegel mit Schleiermacher überseben will und den er für seine Lucinde als Muster studiert. Er findet in Plato ,, alle Urten der griechischen Profa in flaffischer Individualität" von der "mimischen" als der "allge» meinen" bis zu "feiner eigensten, der dithyrambischen", er preift die "liberale Form" der sofratischen Dialoge, die "erhabene Urbani» tat" und die "garten Gewebe der sofratischen Muse" und will fie erneuern; er preist die sokratische Fronie als "besonnene Der= ftellung" und als ein "tartes, geflügeltes, heiliges Ding", und Novalis bestimmt: "Sokratie ift die Kunst von jedem gegebenen Ort aus den Stand der Wahrheit zu finden, sich überall leicht zu orientieren." Es ist flar: sie verehren an Plato und seinem Sokrates nicht so fehr die Lehre als ihre Form, nicht die Philosophie, sondern die Runst, die dramatische Runst mit ihrer vor= nehmen Große, garten Feinheit, beweglichen Dielfeitigkeit und ironischen Berftellung.

Und auch Nietssche bewundert Plato, daß er das sokratische Thema "in all seine eigenen Masken und Dielkältigkeiten zu variieren" verstand bis zum Chimarischen. Er bewundert die "Verborgenheit" dieser "Sphinpnatur", diesen heimlichen Aristophaniker, und zugleich dieses "Ungetüm von Stolf und Selbstherrlichkeit." Im Grunde also liebt er auch an Plato nur den Menschen und seine Geste, den "Vornehmen" mit dem echt romantischen Pathos des Zeit» und Massen» verächters und den Künstler mit seiner stimmungsbunten Dramatik; er liebt Plato, aber er haßt den Platonismus als "höheren Schwindel", als den "schlimmsten, langwierigsten und gefährlichsten aller Irrümer"; und so sieht er in Plato seinen "eigentlichen großen Gegner", der "abgeirrt" ist "von allen Grundinstinkten des Hellenischen", den "Antihellenen".

Das Unheil kommt schon von Sokrates, der Platos versheißungsvolle Natur "abgelenkt" habe. Und alles Unheil kommt von Sokrates. Fast kann man sagen, Sokrates war Niehsches Schickfal. Er ist weit weniger der Antichrist als der Antisokratiker. 1875 bekennt er, Sokrates stehe ihm so nahe, daß er sast immer mit ihm kampke. Sein Erstlingswerk ist recht eigentlich ein Buch gegen Sokrates, den "Zerstörer der griechischen Welt", der mit seiner "kunstmörderischen Tendenz" das "griechische Wesen verneinte." Der Titel heißt ja: "die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik," aber er könnte noch besser heißen: "der Tod der Tragödie durch den antimusischen Geist des Sokrates."

Was hatte ihm Sokrates getan? Er war sein Gegenpol. Sokrates wollte nichts anderes als die Instinkte überwinden durch den Intellekt, und Nietssche nichts anderes als den Intellekt überwinden durch den Instinkt als einzig lebensberechtigte, einzig schöpferische Macht. Wie Sokrates den Instinkt nur als schwachen Intellekt, als Unwissenheit verstehen kann, so Nietssche den sokratischen Intellekt nur aus der Dekadenz der Instinkte, als kritischen Instinkt gegen die Instinkte. Er kann sich gerade Sokrates nur erklären als "eine Höhle aller schlimmen Begiersden", wo gegen die "Wildheit und Anarchie der Instinkte" die

9\*

Vernünftigkeit als "Gegentyrann", die Dialektik als "Rache" auftrat. Er kann selbst ben Nationalisten nur irrational, ben Untimpstiker nur mystisch verstehen, aus dem Daimonion denn Sokrates konnte ja in der Tiefe seines Wesens den Instinkt so wenig loswerden wie Nietsche den Intellekt. Er kann felbst jenen gehaften "Theoretiker" nur aus Gefühlen verstehen. Was für eine Sammlung von Affekten macht er aus diesem Denker! Sokrates, in dem die "boshafte Sicherheit des alten Arztes" und die "Berschmistheit" des "Pobelmannes" steckte, Sokrates, "dieser spottische und verliebte Unhold und Ratten= fanger Athens, der die übermutigften Junglinge gittern und schluchzen machte, war nicht nur der weiseste Schwäßer, er war ebenso groß im Schweigen" und hatte nur ein Gran Großmut ju wenig, da er, der zeitlebens fein Inneres zu verstecken mußte und gute Miene zum Leben machte, sich rachte mit seinem "lacher= lichen und furchtbaren" letten Wort. Ift dies noch ein Denker? Gein Denken ift aufgeloft in Lachen und Weinen, in Liebe und Bosheit, seine Weisheit ist Geschwaß, der Rest ist Schweigen.

Niehsche versteht und würdigt an Sokrates nur den Jroniker. Es ist dasselbe, was den Romantikern von Sokrates blieb, was so gewichtig bei ihnen niederschlug. Fr. Schlegel erhebt sie zum Prinzip, "jene sokratische Mischung von Scherz und Ernst, welche für viele geheimer und dunkler als alle Mysterien", die sokratische Ironie, in der "alles Scherz und alles Ernst, alles treuherzig offen und alles tief verstellt". Auch den Romantikern spricht so aus der Sokratik wesentlich Lachen und Weinen,

dramatisches Spiel, Tragikomik.

Niehssche versteht in Sokrates nur den Froniker, d. h. aber nicht nur sein Lachen, nein auch den versteckten Ernst dahinter, auch die "tragische Resignation" bei aller "Gier" seines "theozretischen Optimismus". Er bewundert an Sokrates eigentlich

nur feinen Tod, durch den er am meisten gewirkt. Und der sterbende Sokrates trieb Musik - der lebende hatte sie zerstort. Sofrates ift fur Niehsche überhaupt ein Ende, nicht ein Anfang. "Ein einziger machtiger Querkopf wie Sokrates — da war der Dif unheilbar. In ihm vollstreckt sich die Gelbstgerftorung der Griechen." "Sokrates wirft das Ganze um in einem Augenblick. wo es sich der Wahrheit am meisten genähert hatte; das ist be= sonders ironisch." "Sokrates ist die Rache für Thersites — der häßliche Volksmann Gokrates schlug die Autorität des herrlichen Mythus in Griechenland tot." "Un Gokrates ift alles falsch: die Begriffe sind nicht fest, auch nicht richtig; das Wissen ist nicht der Quell des Rechten und überhaupt nicht fruchtbar." "Das Erscheinen der griechischen Philosophen von Sokrates an" ist "ein Symptom der Decadence". "Die Gefahr der Griechen lag im Virtuosentum aller Urt, mit Sokrates beginnen die Lebensvirtuosen." "Sokrates war Pobel", hatte Die "Berschmittheit des Plebejers". "Alles ist übertrieben, buffo, Karikatur an ihm, alles ist zugleich versteckt, hintergedanklich, unterirdisch." So urteilt auch noch der Niehsche der Spätzeit über Sokrates, und als er wenige Monate vor seinem geistigen Ende auf die Jugendschrift zurückblickt, erkennt er an ihr als "entscheidende Meuerung" an das Berstandnis des Sofratismus: Sokrates als Werkzeug der griechischen Auflosung, als typischer Dekadent zum ersten Male erkannt! "Bernunftigkeit" gegen Instinkt! Die "Bernunftigkeit um jeden Preis als gefährliche, als lebenuntergrabende Gewalt!" Und hoben nicht auch die Romantiker den Instinkt heraus und stritten gar fanatisch gegen die "Bernunftler"? Novalis behauptet einmal: "aller Zweifel, alles Bedürfnis nach Wahrheit" bedeute "Auflösung". "Wiffen ift Folge von Robeit und Ueberbildung, Symptom von unvollkommener Konstitution." Ift damit nicht gerade die

Sokratik wie bei Nietssche gerichtet als "pobelmannisch" und

"Symptom von Decadence"?

Wenn aber schon Sokrates bei Nietssche so tief im Schatten stehen muß, so sammelt sich aller Glanz auf die griechische Fruhzeit. Und allerdings, den Vorsokratikern gehört Nieksches ganges Hert, ihnen widmet er ein ofter wiederholtes Lieblingskolleg und den weit ausgeführten Entwurf eines groß angelegten Buches. Demokrit reigt schon den Studenten zu einer grundlicheren Untersuchung, Empedokles wird ihm Seld eines im Entwurf vorliegenden Dramas, und ihn und Heraklit nennt er noch spåt unter seinen vier "Vorfahren". In Beraklit vor allem ers fennt Nietsiche den einzigen möglichen Vorläufer seiner dionysische tragischen Philosophie. In den Lehren Heraklits, "in deffen Rabe überhaupt mir warmer, mir wohler zu Mut wird als irgendwo sonft", "muß ich unter allen Umstanden das mir Derwandteste anerkennen, was bisher gedacht worden ist". "Ich nehme mit hoher Ehrerbietung den Namen Beraklits beifeite." "Beraklit kann nie veralten"; "die Welt braucht ewig die Wahr= heit, also braucht sie ewig Beraklit". Sat man je folche Tone von Niehsche vernommen, so absolute, so glaubige? Sat man ihn je von einem Menschen so groß reden horen? Sat je ein neuerer Denter so von einem Alten gesprochen? Doch Begel vielleicht, als er bekannte, ieden Sak des Seraklit in seine Logik aufgenommen zu haben. Begel und Dietsiche! Sier liegt ein noch aufzulösendes Problem. Die Auflösung liegt in ihrem Bindeglied, der Romantik.

Aber Jegel war Jegel auch ohne Jeraklit; es war ein einzelnes, glückliches Zusammentreffen. Doch Niehsche erklärt: "die Kenntnis der großen Griechen hat mich erzogen: an Jeraklit, Empedokles, Parmenides, Anaragoras, Demokrit ist mehr zu verehren, sie sind voller" als die größten neueren Denker. Es sind auch unter den Alten nur Vorsokratiker, die er nennt, — sie

find ihm "die eigentlichen Philosophen der Griechen". Mit ihren Schriften ift uns "wahrscheinlich der großartigste Teil des griechischen Denkens und seines Ausdrucks in Worten verloren gegangen". Sie pragen ihm das Gigentumlich Sellenische aus, von dem die ganze griechische Geschichte nur schattenhafter Abdruck sei. Ihre Philosophie ist "die Philosophie von lauter Staatsmannern". "Das altere Griechentum hat feine Rraft in der Reihe von Philosophen offenbart. Mit Gokrates bricht diese Offenbarung ab." Aber der Gang von Thales bis Sokrates scheint Nietssche "etwas Ungeheures", und er will die Gestalten von Thales bis Demokrit neben Gokrates und die Spateren stellen, daß jede Betrachtung mit diesem Ausrufe enden werde: "wie schon sind sie!" Diese "königlichen prachtvollen Ginsiedler" find ihm "eine Genialenrepublit": "ein Riese ruft dem anderen durch die oben Zwischenraume der Zeiten zu, und ungestort durch mutwilliges, larmendes Gezwerge, welches unter ihnen wegkriecht, fest sich das hohe Geistergesprach fort". Jene alten Denker aus "der kraftigsten und fruchtbarften Zeit Griechenlands" haben "schone Möglichkeiten des Lebens entdeckt", von denen "die späteren Griechen das Beste vergessen haben", und die noch kein Volk wiederentdeckt hat. "Ich habe keine Personen fennen gelernt, welche eine folche Ehrfurcht einfloßen wie die griechischen Philosophen." So ruhmt er selbst im , Menschlichen, Allzumenschlichen' "die Große jener Ausnahme-Griechen, welche die Wiffenschaft schufen". "Wer von ihnen erzählt, erzählt die heldenhafteste Geschichte des menschlichen Geistes." Und noch in feiner Svätzeit, da er alles überwand, fagt Niehsche: "Alle philosophischen Systeme find überwunden; die Griechen strahlen in größerem Glanze als je, zumal die Griechen vor Sokrates's." Go hatte der Ergketer in ihnen feine Propheten und Avostel.

Was war der ratfelhafte Zauber, mit dem jene alten Denker es Niehsche angetan, die altesten dem jungsten, fortschritts= lustigsten? Da mag man zuerst beachten, daß es nicht nur die alten Denker waren. "Mehrfach", fagt er, "ift bei ben Griechen eine ältere Form die hohere, zum Beispiel beim Dithyrambus und der Tragodie." Und wirklich redet ihm aus Euripides schon der Kunstzerstorer Sokrates. Nur "Aleschylus verburgt eine Sohe des griechischen Geistes, die mit ihm ausstirbt". Es ift bei Niehsche nicht allein romantische Schähung der Frühzeit als der ahnungsvollen Verheißung. Ich kann z. B. nicht finden, daß der alte Somer ihm viel gegeben und seinem Berzen nahestand, trot der Basler Untrittsrede, die aber mit der Frage über die Personlichkeit Somers über Somer selber hinwegschwebt, sie aus der "historischen Tradition" in ein "afthetisches Urteil" um= fest, und trot des großen Entwurfs " Somer als Wettkampfer", der Somer vollig vergift über dem Wettkampfer, deffen Pringip er von Beraklit herleitet. Er sieht da von dem, was "hinter der homerischen Welt" liegt, durch die "schone Joulle" Somer hin= durch in die spätere Zeit. Ja, die nachhomerische, nachepische und zugleich vorsokratische, vordramatische Zeit, also die lyrische Epoche, das ist die Zeit, in der Niehsches Briechenbegeisterung Wurzel geschlagen bat. Homer war ihm zu "avollinisch". Und er hat Homer selber wrisch verstanden, in die Gegensate subjektiver Stimmung getaucht, aus Gefühlen gedeutet. Es ift echt romantisch gefordert: man solle "Somer mit leiser ironischer und beinahe parodischer Stimme lesen". Alber Niehsche und die Romantiker kennen auch homers "füßen Drang zum Weinen". Wie des Sokrates Denken wird das Dichten homers aufgeloft in Lachen und Weinen. Die homerische Naivität sei nichts Einfaches, sondern ein Sieg der Musion über das Leiden. So

deutet Nietsche, so dichtet er Homer. Und er beschreibt das hohe "Bluck Homers", der "zugleich das leidensfähigste Geschöpf unter der Sonne gewesen sei". Er beschreibt ihn als eine Seele von unsendlicher Neizbarkeit, schaukelnd zwischen himmelhochstem Glück und abgrundtiefstem Leid, genau wie Fr. Schlegel die Seele der Sappho beschrieb. Und Fr. Schlegel feiert zugleich die Sappho als urlyrischen Typus und größte Griechin, "deren heiliges Gemüt ein Bild vollendeter Menschheit darstellte", und Nietssche widmet ihr wenigstens ein besonderes Kolleg, das nicht zustande kam.

Es ist bezeichnend: von allen Vorlesungen, die Nietssche anstundigte, fällt die Hälfte — neben 4 für Geschichte der griechisschen Literatur überhaupt — speziell auf Hesiod (6), die Lyriker (7) und die älteren Tragiker (8). Die Zeitzwischen Besiod und Aeschyslus, die Zeit des düsteren Ernstes, in dem das Epos versinkt und aus dem die Tragödie aufsteigt, das ist sein Hellas. Das überslieferte Bild vom "heiteren" Hellas zerschlägt er mit zorniger Faustals eine Fälschung, abgenommen von späterer, also entarteter Zeit. Die elegische Epoche von Hellas, die schwüle Werdezeit, die Zeit, die zu Nesserion und Tragödie hinstrebt, die Zeit der großen Lyriker und — der großen Tyrannen, das ist die wahre, die geistige Heimat Nietssches. Keiner wird ihn verstehen, der ihn nicht aus diesen Zeiten und Landen versteht.

Die Zeit der Lyriker und der Tyrannen! Schon der junge Niehsche wirft spielend seine Nehe in diesen Grund. Noch auf der Schule beginnt er eine erste philologische Arbeit, die eine "Form der griechischen Tyrannis, die Megarische zeichnen" soll, aber sie wird ihm "unter den Händen zu einem Charakterbilde des Megarensers Theognis". Er will einen Tyrannen geben und gibt einen Lyriker — so gings seiner Erstlingsarbeit, so gings seiner ganzen Lebensarbeit. Ward er nicht selber ein Lyriker mit Tyrannengesten? Archilochus ist sein Mann, der "kriegerische

Musendiener", der "leidenschaftliche, wild burchs Dasein aetricbene" Lyrifer, der uns "erschreckt durch den Schrei seines Saffes und Hobnes", ber im "orgiaftischen Taumel berauschte Schwar mer." So schildert er ihn, aber die ganze lyrische Epoche halt ihn gefangen, und besonders der Beift der Elegiker. "Es hat mir feit meiner Schulzeit jenes schone Danaelied des Simonides wie eine unvergefliche Melodie im Ropfe gelegen", schreibt er an Nitschlio, und seine erste Seminararbeit behandelte dies Klagelied ter Da= nae. Vor allem aber war es der Elegiker Theognis, der, wie er schon den Gymnasiasten beschäftigte, so dem Studenten das Thema seines ersten Vortrags und seiner ersten großeren Untersuchung gab, dem Professor mehrfach Gegenstand des Rollegs und schließlich dem Philosophen "Quelle" feiner "Serrenmoral" ward. In Theognis hort er das griechische Leben des fechsten Jahrhunderts klagen, das für Nietsche "der Hohepunkt ist", und das er mit feinen eigenen fruberen Werken "aus feinem Grabe ju erlofen" ftrebt. "Wir muffen es uns zum größten Glücke rechnen von Dieser Welt auch nur einen Zipfel mit Ehrfurcht zu erhaschen." Zwischen diesem "wahrhaft erkannten älteren Altertum" und "unserer hochsten Runft und Philosophie" findet er feinen Widerfpruch; "fie ftugen und tragen fich. Sier liegen meine Soffnungen." Und so ist das große Thema seiner Frühzeit: "Die Wiedergeburt Griechenlands aus der Erneuerung des deutschen Geistes."

Das Hellas, das da wiedergeboren werden soll, ist jenes ältere der elegischen Zeit, und jene "hochste deutsche Kunst und Philosophie", aus deren Erneuerung es erstehen soll, heißt Wagner und Schopenhauer. "Ich will Schopenhauer, Wagner und das ältere Griechentum zusammenrechnen: es gibt einen Blick auf eine herrliche Kultur." Das Element, das alle drei vereinigt in Niehsches Seele, ist das Tragische, und der "tragische Philosoph" wollte er ja noch 1888 heißen in seinem geistigen

Testament. Die historischen Anatomen haben nur zu fehr Dichsiche vergeffen über feinen "Perioden". Er beginnt mit dem Ideal des Philosophen als "edlem Warner aus der Höhle des Trophonios" und schreibt "die Philosophie im tragischen Zeit= alter der Griechen d. h. vor Sofrates", von allen unvollendeten Werken das, auf das er laut Zeugnis der Biographie "alle die Jahre hindurch den meisten Wert gelegt hat." Und er laft sie schweren Schritts wie Siegfrieds Trauermarsch vorüberziehen, die großen Gestalten von Thales und Anaximander, der "wahr= haft tragischen Stolz zeigte", der Sand und Juß bewegt, "als ob dieses Dasein eine Tragodie sei" und er der Held darin, ber "die nie endende Totenklage in allen Reichen des Daseins" vernahm und "den sich verzehrenden Charakter der Bielheit" und "im tiefen Schatten" blieb, wo "um so größer wurde die Nacht" — von ihm durch Heraklit, der alles Werden furchtbar zeigte wie Erdbeben, und weiter durch des Parmenides "Blut erstarrende", ju "starrer Todesruhe" vereiste Abstraktionen, durch des Empedokles "überstromendes Mitleidsgefühl" und "aktiven Peffimismus" bis zum "Peffimisten des Zufalls", dem weltflüchtigen, einsamen Demokrit. Und felbst an Gokrates ift ihm das Beste das Ende, die tragische Resignation und das freiwillige Sterben, die Selbstdarbietung zum Selden der philosophischen Tragodie, die Plato dichtet. Und wiederum, wo er aufzählt, was Plato "ohne Sokrates" war, nennt er als fein Erstes: "Tragodie".

Er sieht die Philosophen, er sieht die ganze gepriesene ältere Zeit im glänzenden Lichte des Tragischen; er schätzt dann an der attischen Welt nur noch die Runst zu trauern und zu sterben. Die Tragodie ist ihm Attikas beste Gabe, und auch ihr schreibt er in seiner Erstlingsschrift einen Grabgesang, die Tragodie der Tragodie, ihr Ende durch die Sokratik, die sich selber in Tras

godie auflost. Und schließlich wird ihm die ganze griechische Geschichte eine große Tragodie. Sie sei zu Unrecht "bisher immer optimistisch geschrieben." "Das ist das Tragische in der ariechischen Geschichte: Die Größten kommen zu spat, um bas Bolk herauszuheben". Er sieht in den Denkern vor Sokrates Vorläufer einer Reformation, Die nie gekommen ift. "Diese Reformation der Bellenen, wie ich sie traume, ware ein wunder= barer Boden für die Erzeugung von Genien geworden: wie es noch nie einen gab. Da ist uns Unfägliches verloren gegangen." "Der größte Verluft, der Die Menschheit treffen kann, ift ein Nichtzustandekommen der hochsten Lebenstypen. Go etwas ift damals geschehen." Sein tragisches Gefühl sah die griechische Geschichte schwarzverhängt, sah sie als Beispiel für Schopenhauer, als Vorspiel zu Wagner. "In der ganzen Welt herrscht Die Allmählichkeit, bei den Griechen geht es schnell vorwarts, aber auch furchtbar schnell abwärts." Aber er beklagt es nicht eigentlich, er fordert es. "Ich glaube nicht mehr an die natur= gemäße Entwicklung' der Griechen: sie waren viel zu begabt, um in jener schrittweisen Manier allmählich zu sein, wie es ber Stein und die Dummheit find." Alfo fie mußten fturgen, weil sie groß waren; er verlangt von der Große Tragodie.

Er liebt an den Griechen die Tragodie, aber er versteht sie nicht aus den Griechen, sondern er versteht die Griechen aus der Tragodie, und die Tragodie versteht er ja "aus dem Geiste der Musik." So ist auch das Tragische noch nicht sein lettes Wort. Er will eigentlich nicht die Tragodie, sondern "die Geburt der Tragodie" d. h. die Musik, den lyrischen Enthusiasmus. Er haßt die Verselbständigung der Tragodie, ihre Ablösung vom Mutterschoß der Musik. Darum trägt er ihre ganze Entwicklung ab: "die Blüte und der Höhepunkt des griechischen Musik» dramas ist Aeschylus in seiner ersten großen Periode, bevor er

noch von Sophokles beeinflußt wurde: mit Sophokles beginnt der ganz allmähliche Verfall, bis endlich Euripides mit seiner bewußten Reaktion gegen die äschyleische Tragödie das Ende mit Sturmeseile herbeiführt." Und Nießsche führt so die Tragödie in ihren Ursprung zurück. "Was war die Tragödie urssprünglich anders als eine objektive kyrik?" Er haßt an der Tragödie, was sie zum Drama macht: Handlung und Dialog. Er will nur das tragische Gefühl; er findet, daß "der Accent auf dem Erleiden, nicht auf dem Handeln ruht", und "das Versderben nahm seinen Ausgangspunkt vom Dialog". "Die Tragödie ging an einer optimistischen Dialektik zu Grunde", d. h. "an einem Mangel an Musik". Der wirkliche Feind der griechischen Tragödie (d. h. ihrer Entwicklung) heißt nicht Sokrates, er heißt Nießsche.

So war schon den Romantikern das Dramatische wieder in Lyrik zergangen11. Tiecks Dramatik zerfließt in Liederfulle, ins Opernhafte, turz, sie wird gestaltlos, weil sie Musik werden will. Rr. Schlegel verkennt Schiller und das Drama überhaupt um des Urlyrikers Goethe willen 12. Auch Nietssche will so eigentlich nicht das Drama; er streitet auch später gerade "gegen Wagners Theorie, daß die Musik Mittel ist und das Drama Zweck", und es ist ihm auch "sehr wichtig, daß das Drama nicht unmittelbar aus dem Epos entspringt", er will Die zwischen diesen objektiven Formen stehende subjektive Lyrik. Er will den vortragischen Gefühlsursprung der Tragodie, das "Sturmen und Rafen in gemischter Empfindung". Gewiß, er fühlt tragisch, aber im Grunde ist ihm das Tragische nur eine zeit= weilig vorherrschende dunkle Karbe des Gefühls. Das Gefühl bewegt sich in Gegenfagen, und hier liegt die romantische Wurzel Niehsches vergraben. Das Schillern, der wechselnde Kontrast gehort zu feinem Wefen wie zum Gefühl ber Stimmungs-

umschlag. Er finnt über die gemeinsame Quelle, die ursprüngliche Einheit der Tragodie und Komodie, in denen sich ia die Grundstimmungen objektiv verselbstandigt, vom Befühlsgrunde abaelost haben. Er sucht sich die Einheit wieder musikalisch zu verdeutlichen, durch den Wechsel von (Allegro,) Andante und Scherzo. Aber auch die Lyrik trägt schon mit Elegie und Nambos diesen Gegensat im Reime in sich. Go ist Nietssches tragische Auffassung des Griechentums, weil sie aus dem wechselnden lyrischen Gefühlsgrunde kommt, keine absolute; sie schlägt auch ins Gegenteil um, und schon für das "tragische" Zeitalter der Griechen. "Es gibt auch eine Urt diese Geschichte ju ergahlen, ironisch und voll Trauer. Ich will jedenfalls den ernsthaft gleichmäßigen Ton vermeiden." Er hat wirklich die Stimmung, die Schopenhauer als die geniale preist, die aber die romantische ist: tristitia cum hilaritate, hilaritas cum tristitia13. Und sie gibt ihm das Rezept der Darstellung. "Es ist komisch alles so ernst zu nehmen. Die ganze altere Philosophie als kuriofer Jergartengang der Vernunft. Es ist eine Traumund Marchentonart anzustimmen." Also eine romantische! Denn die Romantiker erzählen alles als Träume 14, und Novalis will geradezu die Geschichte in ein Marchen verwandelt sehen. "Fronische Novelle: alles ist falsch", notiert sich Nietssche weiter. Fr. Schlegel gibt seinen historischen Versuch über griechische Literatur preis: "Das Schlechteste daran scheint mir der gangliche Mangel der unentbehrlichen Fronie." Und die ehrfurcht= fordernde Tragik? Aber begreift man nicht den Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen, von der Tragodie zum Satyrspiel?

Niehsche will Homer mit parodischer Stimme lesen; er schäht an Sokrates den Froniker und an Sophokles zugleich den guten Tänzer und Ballspieler, und vor allem: er liebt neben Aeschylus Aristophanes; er liebt ihn, wie nur noch die Romantik ihn liebte.

Sie fand sich in ihm wieder und feierte ihren Tieck als neuen Aristophanes. Saym wendet gegen diesen Vergleich ein: Tieck verspotte nur Literatur. Aber ich finde, es ware gut, wenn man auch Aristophanes ein wenig nach Tieck verstehen wollte; benn er versvottet mehr Literatur, als unsere Schulmeister zugeben wollen. Fr. Schlegel nennt Aristophanes den Prufftein unter den alten Rlaffifern, der den seichten Schwätzer und echten Renner unterscheide, und immer wieder drangts ihn seine Große und Eigenheit hervorzustellen. "Die Komodien des Aristophanes find Runftwerke, Die fich von allen Seiten feben laffen." "Wenn irgend etwas in menschlichen Werken gottlich genannt werden darf, so ist es die schone Frohlichkeit und die erhabene Freiheit in den Werken des Aristophanes." Go superlativisch hat nur noch Niehsche von Aristophanes gesprochen: "Um Aristophanes willen verzeiht man dem ganzen Griechentum." Plato hatte ihn unter dem Ropffiffen. "Wie hatte auch Plato das griechische Leben ausgehalten ohne Aristophanes?" Er brauchte das Lachen, weil er sonst hatte weinen muffen. Die komische Maske ist die Rehrseite der tragischen, und Niehsche und die Romantiker sind Januskopfe. Gie erleben, offenbaren, fordern die Einheit der Gefühlsgegenfake, in der Fr. Schlegels und Niehsches Fronie besteht. Schmerz und Freude, "beides", sagt Fr. Schlegel, "find nur Begriffe; in der Wirklichkeit bilden beide heterogenen Naturen in durchgangiger Gemeinschaft ein Ganzes, den Menschen, verschmelzen in einen Trieb, den menschlichen." "Er war fast immer gleich gestimmt zum findlichsten Scherz und zum heiligften Ernst," fagt Fr. Schlegel von sich in der Lucinde, wo ers selig beschreibt: "In einer Nacht wechselten sie mehr als einmal heftig zu weinen und laut zu lachen."

"Lustspiel und Trauerspiel gewinnen sehr und werden eigent= lich erst poetisch durch symbolische Verbindung. Der Ernst

muß heiter, ber Scherz ernsthaft schimmern." Go fagt auch Novalis, und er preift "die christliche Religion" selbst als "Bermischung des Lust= und Trauerspiels"15. Aber er sagt dort zu= gleich: "Dithyramben sind ein echt christliches Produkt." Und die Romantiker horen nicht auf, alles, was sie hochhalten, als "dithprambisch" vorzuführen16. Es ist ihnen der Ausdruck des Enthusiastischen. Und sie fordern ja selbst "mathematischen Enthusiasmus" und "Enthusiasmus der reinen Bernunft". Das "Dithyrambische" ist der Dialekt der "Liebe und Freundschaft" für Fr. Schlegel, der in seiner Lucinde bald mit einer "dithy= rambischen Phantasie" hervortritt. Je "dithyrambischer" Jean Pauls Poesien, desto gottlicher findet er sie, und auch Plato zieht er aus dem "mimischen Element" als dem allgemeinen auf das "Dithyrambische" als sein "eigenstes" zuruck. Auch die Romantiker nehmen eben das Tragische und Komische als wechselnde Ausdrucksformen zurück in den lyrischen Urquell; im Dithyrambischen ift die Einheit beider wiedergewonnen. Fr. Schlegel faßt auch die von ihm gepriesene Komodie nicht selbständig; dahinter im "Wesen der komischen Runft bleibt immer der enthusiastische Geist". "Romodie ist ein Rausch der Froblichkeit und zugleich ein Erguß heiliger Begeisterung." Und neben ber komischen schildert er in der Lucinde auch tragische Bacchantik. In beiden spricht dithyrambischer Beift, die heilige Begeisterung des Backantengottes.

Dionnsos selbst empfing jenes zwiespältige Wesen, den Gegenssatz des Erhabenen und Lächerlichen, sagt Nietssche schon 1870 in seiner "Dionnssschen Weltanschauung". Auch die Wurzel Nietssches liegt eben tieser als das Tragische, liegt dort, wo es im Wechselspiel mit seinem Zwilling, dem Komischen aus dem Dionnssschen aufsteigt. Und auch er spricht mit Vorliebe vom "Dithyrambischen", und er sindet das Ideal der höchsten

Mächtigkeit des Geistes teils zerstörerisch teils ironisch, und er betont des Dionysos, Doppelnatur eines grausamen, verwilderten Damons und eines milden Herrschers" — die Geister Niehsches und der Romantik vereinigen sich in ihm! Dionysos — das hieß Niehsche später die Lust, die den Schmerz heilig spricht, Die Lust am Werden, das die Vernichtung in sich schließt, der Wille zum Leben, der im tragischen Opfer seiner hochsten Typen der eignen Unerschöpflichkeit froh wird. "Bacchus ein Bild der Lebenskraft und des Genusses", ruft jauchzend auch Fr. Schlegel; denn die Griechen hielten die Freude für heilig wie die Lebens= fraft, und die hochste Regsamkeit des Lebens muß wirken, muß zerstören", d. h. sie muß auch tragisch werden. wollen in frohlicher Ausgelassenheit der mannlichen Kraft alles um sich her überwinden." "Bernichten und Schaffen, Eins und Alles", brauft die Musterienstimme aus seinem "geistigen Bacchanal". Und so ist das Wesen der Romantik, was das Wesen Nietssches ist: ber lyrische Enthusiasmus, das klagende Jauchzen, die jauchzende Rlage, des Dionnsos orgiastische Leiden= schaft, die ewig schwingt zwischen Lachen und Weinen.

Unflassisch

Ich frage noch einmal: was schätzt eigentlich Nietssche an den Griechen als ihr Spezisisches? Die Wissenschaft, die Literatur? Aber, sagt er, "das eigentlich wissenschaftliche Volk, das Volk der Literatur sind die Aegypter und nicht die Griechen." Oder die Stadtkultur und Bürgerpolitik? Aber "die Konstitution der Polis ist eine phonizische Erfindung; selbst dies haben die Griechen nachgemacht." Oder das Erziehungsvorbild? Nein, das Altertum sei nicht für junge Leute; denn es zeige den Menschen mit einer Freiheit von Scham. Die Humanität? "Wie kann

man die Griechen nur human finden!" Das Altertum fei ein Beweis gegen die Sumanitat. "Sellenisch und philanthropisch find Gegenfage." Und die politische Geschichte? "Die glücklichste und behaglichste Gestaltung der politisch-sozialen Lage ist am wenigsten bei ben Griechen gu finden." Er fpricht von der "naiven Barbarei des griechischen Staates", von der "blutigen Eifersucht von Stadt auf Stadt", von der "morderischen Gier jener fleinen Rriege". Er findet den politischen Trieb bei den Griechen "fo überladen, daß er immer gegen fich felbst zu wuten anfangt und die Bahne in das eigne Rleisch schlägt." Er konstatiert auch noch im "Menschlichen, Allzumenschlichen" das "Sturmische und Unbeimliche in der griechischen Geschichte". "Ich kann mich nicht überzeugen, daß die Geschichte der Griechen ienen natürlichen Verlauf genommen, der so an ihr gerühmt wird." Er sieht einen "Bruch in der Entwicklung"; "ein großes Ungluck muß geschehen sein", und es zeigt "auch die Geschichte des Geistes bei den Griechen jenen gewaltsamen, übereilten und gefährlichen Charakter wie ihre politische Geschichte". Und was nennt er als das "Ungluct", an dem Bellas "zu Grund ging"? Hellas' größten nationalen Sieg und Ruhm, die Perferkriege. "Der Wille des Bellenischen ift mit dem Perferkrieg gebrochen." "Das Griechentum muß nach den Perferkriegen zu Grunde gehen." Aber haben sie nicht Europa von Affien befreit? Der Dichter des "Zarathustra" triumphiert darüber nicht: "Es ware viel alucklicher noch gewesen, daß die Verser als daß gerade Die Romer über die Griechen Berr wurden." Aber die Perferfriege hoben doch erst Athen zum Saupt von Sellas, weckten erst die eigentlich klassische, die attische Kultur?

Doch man hore Niehsche. Er wünscht, es "ware Griechensland vom Perserkriege verschont geblieben und damit auch vom Athener-Siege und Uebergewicht". "Milet war zum Beispiel

viel begabter, Agrigent auch." "Mit der Herrschaft von Athen (auf geistigem Gebiete) sind eine Menge Kräfte erdrückt worden"; man denke nur, sagt er im Notizenstil der nachgelassenen Ent-würfe, "wie unproduktiv Athen für Philosophen lange Zeit war. Pindar wäre als Athener nicht möglich gewesen: Simonides zeigt es. Und Empedokles wäre auch nicht, Heraklit nicht. Fast alle großen Musiker kommen von außen. Die athenische Trazgodie ist nicht die höchste Form, die man denken könnte. Den Helden derselben sehlt doch das Pindarische gar zu sehr." Es ist klar, er will die Lyriker und die Musiker und die tief lyrischen Philosophen vor Sokrates, dem Urattiker, dem Kunstzerstörer. Er beklagt geradezu "das unkünstlerische Naturell des Atheners."

Aber Phidias? "Wenn einmal diese bildenden Runfte reden wurden, sie wurden uns oberflachlich erscheinen; in Sokrates, dem Sohne eines Bildhauers, fam ihre Oberflächlichkeit heraus." Bielleicht aber kommt auch fur Nietsche heraus, was fein nachster Genosse Rohde von sich sagte: er sei kein rechter homo plasticus, und er sehnte sich vor Staliens plastischen Runstwerken "zuweilen gang körperlich nach dem für mich müheloseren Ge= nuß erquickender Musik". "Aber das Buch eines Musikers ist eben nicht das Buch eines Augenmenschen", schreibt der Mufiker Niehsche's, und nur halb scherzend fahrt er fort: "Dielleicht finde ich aber einmal einen philologischen Stoff, der sich musikalisch behandeln laft, - dann werde ich Bilder haufen wie ein Barbar, der vor einem antiken Benuskopf einschläft". Und hat nicht die "Geburt der Tragodie" wirklich die marmorne Plastik romantisch aufgeloft in Traumgespinft? Es find Grundgegenfate, die Nietsche herausstellte, weil er sie tief empfand: das Pla= stische und das Musikalische, das ihm zugleich das Lyrische ist. Und sie fallen ihm ja zusammen mit seiner grundlegenden Untithefe des Apollinischen und Dionysischen. Die Romantik lebt und

0\*

webt in denselben Gegensagen. Fr. Schlegel spricht von der leisen Besonnenheit des Apoll und der gottlichen Trunkenheit des Dionusos und betont ausdrücklich den Kontrast des Plastischen und des Musikalischen und die Lyrik als "den poetischen Teil der Musit". Er wollte mit seiner Geschichte der griechischen Poesie19 (wie übrigens auch Nietssche eine solche schreiben wollte) ein Gegenstück liefern zu Winckelmanns Betrachtung ber griechischen Plastik. Starker noch und vollbewußt wühlt der Begensat des "Plastischen und Musikalischen" in den Fragmenten des Novalis. Er sucht sie zwar ofters zu verschmelzen, wie ja auch Niehsche das Drama gerade als ihre Verschmelzung erklart, doch das Dionnsische und damit das Eprisch-Musikalische wird ihm immer bewufter das Wesentliche, und auch die Romantik kann ihren lyrischen Ursprung und ihre musikalische Grundten= dens nicht verleugnen und deutet sichtlich Raumliches aus Zeitlichem, Rube aus Bewegung, Objektives aus subjektiver Leidenschaft20. Und allerdings, man kann ein Dichter sein wie Byron und für Griechenland sterben und doch für die plastische Runft blind sein wie eben der Romantiker Buron. Goethe aber dichtete vor dem Ungesicht der Juno Ludovisi.

Und eben gegen das Goethesche Hellenentum kampft Niehsche von seinen ersten bis in seine letten Schriften: es sei "erstens historisch falsch und sodann zu weich und unmännlich". Aber er findet vielleicht das Erste nur, weil sein Geschmack das Andere sindet. Er allerdings drängt seinen Studienfreund Deussen, sich "als philologischen Löwen zu gebärden", spricht in seiner Basler Antrittsrede vom "furchtbar schönen Gorgonenhaupt des Klassischen" und anderswo von der Philologie als "sonderbarem Centauren, der sich mit ungeheurer Wucht, aber cyklopischer Langsamkeit" bewege, und beklagt mit Passow, daß Fr. A. Wolfs Geist aus der Philologie verflogen sei, "der allenfalls die

Kraft hatte einen Weltteil in Garung und Flammen zu versfetzen". Man wird vielleicht finden, daß der Lowe wohl weniger ein philologisches als ein orientalisches Wappentier sei, in Hellas seit Mykena entthront, und daß der Centaur und das Gorgonenshaupt je klassischer, desto weniger furchtbar, desto menschlicher wurden, und daß die Kraft, einen Weltteil in Garung und Flammen zu versetzen, Hellenen oder gar Philologen weit weniger zukomme als einem Omar und Oschingiskhan. Nietzsche aber will schreiben über "die wirklichen Griechen und ihre Abschwächsung durch die Philologen." Er klagt nicht bloß die Philologen an; er weiß, daß wir die Hellenen heute noch mit den Augen Goethes und Winckelmanns sehen, und das heißt ihm in "stärkster Versschung". Hier liegt der Kern der Frage: wer hat die Griechen richtig gesehen, Goethe oder Nietzsche?

"Die Runftler (Goethe) machen unwillkurlich das von ihnen erkannte Maß und die Sophrosyne zu einer Eigenschaft des gesamten Altertums." Aber gibt es nicht auch eine unwillkurliche Berkennung aus dem Unmaß? "Maß ist uns fremd", bekennt der Autor des "Jenseits von Gut und Bofe" - und er sollte Die Griechen wurdigen? Selbst das Christentum steht ihm hier naber, obgleich ers nicht Wort haben will: es , will nur eins nicht: das Maß, und deshalb ist es im tiefsten Verstande ungriechisch." So fagt ers selbst: griechisch ist das Maß, und er bekampft im Christentum das Unmaß, - wie einst Fr. Schlegel in Jacobis Chriftlichkeit den Geift "einer grenzenlosen Unmäßigs feit" bekampfte. Ists nicht ein Widerspruch? Fr. Schlegel, der allen "Moderantismus" als "Geift der kastrierten Illibera= litat" gertritt, fagt auch einmal: "Maß ift der Gipfel der Lebens= funst", und Nieksche spricht ofter bewundernd vom griechischen Maß und vom flassischen Stil. Er ruhmt sich sogar den Begriff flaffisch neu entdeckt zu haben, und will feinen Peffimismus als klassischen dem romantischen entgegenstellen, obgleich seinen Ohren das Wort klassisch widerstehe — warum wohl?

Aber man sehe nur naher zu: er meint eigentlich nicht das flassische Maß, sondern den Zügel; er bewundert eigentlich am Maß nur den Alt und die Kraft der "Bandigung"; er findet "das hochste Gefühl der Macht konzentriert im klassischen Typus". So versteht er das Mak aus seinem Kontrast, abnlich wie Fr. Schlegel "das allgemeine Streben nach innerer und außerer Begrenzung beim Ursprung griechischer Revubliken und Lyrif" als "erste leußerung des erwachten Vermögens des Unendlichen" versteht. Die Romantiker haben es von Sichte gelernt, daß erst am Begrenzten das Unbegrenzte zum Bewuft fein, zur Satentfaltung kommt, und fo schäßen auch fie Grenze und Maß aus ihrem Gegenfaß. Und hat nicht Niehsche dieselben Gegenfage als Erflarungspringipien hervorgestellt im Dionysischen und Apollinischen? Das Kunstwerk ersteht, indem der unendliche dionysische Trieb in die apollinischen Maße tritt. Go lehrte es Niehsches Erstlingswerk. Aber mehr und mehr durchbricht der dionufische Trieb die Make als "ftarre feindliche Abgrenzungen", mehr und mehr steigt Dionnsos als Sieger und Alleinherrscher, als Niehsches Eigengott empor über den vergessenen Apollo, der Gott des unendlichen Triebes über den Gott des Maßes. Und auch Fr. Schlegel vergaß, daß er einst das Unmaß gescholten. Er verleugnet seinen Versuch über die griechische Poesse als "manirierten Symnus in Profa aufdas Objektive in der Poefie". Er preist jest die romantische Poesie als die allein "unendliche". "Schon ist, was das Gefühl der unendlichen Lebensfülle anregt." Das Unendliche hat gesiegt — auch für die Griechen, und er ruft es hinaus: "Sättigt das Gefühl des Lebens mit der Idee des Unendlichen, und ihr werdet die Alten verstehen" — Und wirklich, auch Niehssche versteht das Volk des Makes

aus dem Unmaß. "Der Grieche, der durch keine Gewalt in Schranken gehalten wird, ist ein gang mafloses Wesen." "Es ist nie wieder so maßlos gelebt worden", findet er auch im ,Menschlichen, Allzumenschlichen'. Das ist in feinem Munde ein Lob. Mannte er doch "das Hellenentum die einzige Form, in der gelebt werden kann: das Schreckliche in der Maske des Schonen". Auch Nietssche kennt, schätzt das Schone, das flassische Maß — als Maske. Das antike Leben sei "ohne Lust an der Maske nicht zu verstehen". "Die Griechen wurden Schauspieler." "Uns hat die griechische Kunft gelehrt, daß es keine wahrhaft schone Klache ohne eine schreckliche Tiefe gibt." In dieser Auffassung hat Nietsche die echt hellenische Plastik als solche zerstört; er hat sie romantisch gedeutet, aus Plastik Symbolik gemacht. Er sucht die schone Maske fur das Schreckliche, die Leidenschaft, die ihm das Wesen des Lebens ift, und er preist die Hellenen, daß sie ihren "idealen Drang gerade auf die Leidenschaften gewendet und diese geliebt, gehoben, vergoldet und vergottlicht", daß sie fogar "große Nervenepidemien zum berrlichen Typus der Bacchantin" herausgebildet haben. Goethes und Winckelmanns Begriff vom Griechentum erklart er fur unverträglich mit dem Element, aus dem die dionpsische Runft erwächst, mit dem Orgiasmus. Er versteht die Griechen aus dem Uebermaß der Leidenschaft. "Es fehlt den Griechen die Rüchternheit. Uebergroße Sensibilität, abnorm erhöhtes Nervens und Cerebralleben, Seftigkeit und Leidenschaftlichkeit des Willens."

So sind die Alten schon einmal verstanden worden — von der Romantik. Fr. Schlegel sieht in einem "Maximum von Reizbarkeit" das Prinzip der griechischen Bildung, den Grund der griechischen Tugenden und Laster. Auch er betont die Leidensschaftlichkeit und den ungestümen Freiheitssinn der Griechen, auch

ibm ift "die Herrlichkeit der Alten von ihrem tiefen Fall unzertrenn= lich : beide entspringen aus der herrschaft des Triebes. Der Verstand bleibt guruct" - Nietsiche fagte aus der Berrichaft des Instinkts über die Vernunft. Der freie Trieb des Genies ifts, was beiden die Große von Bellas ausmacht. Beide preisen an ihm mit der politischen Freiheit zugleich die fünftlerische und die moralische. Fr. Schlegel sett die wahre Tugend eins mit der Genialität, findet, daß Alkibiades das Laster bewundernswert mache, und fordert: "vor allem muß aber, wer die alte Geschichte richtig faffen will, fein Gemut von falscher Scham reinigen." Die Bildung der Griechen sei durchaus einfach; ihr Geist entwickelte sich gang frei aus eigner Natur; Trieb fange an mit Natur und endige mit Natur. Wenn nicht Kunft, sondern der Trieb die Bildung lenkt, so entwickle sich gleichmäßig der ganze Mensch. Und nicht anders feiert Nietssche "die höhere sittliche Natur der Hellenen" in ihrer "Freiheit von Scham", "in ihrer Ganzbeit und Vereinfachtheit: dadurch daß sie den Menschen vereinfacht zeigen, erfreuen sie uns wie der Unblick der Tiere." Und die Griechen wollten gerade Tiere zu Menschen umschaffen und Matur zu Kunst.

Niehsche versteht die Alten nur aus ihrem Ursprung, nicht aus ihrem Ziel; er versteht die Griechen als Kinder: "Diese prachtvollen und lowenmutigen Kindsköpfe", er versteht die Tragodie aus dem Satyr als "Urbild des Menschen", als dem "wahren Menschen", und sieht da den Menschen zum Satyr "verzaubert" —, während die klassische Kunst den Satyr zum Menschen umbildete. Er versteht an den Griechen weit besser, was sie überwanden, als was sie zum Siege führten, er versteht die lowenstarken Titanen und die schlangensüsigen Giganten weit besser als die ägishaltenden Olympier. Er versteht von den Griechen am besten die Erben der Giganten, die Tyrannen.

Er sieht ja die Zeit vor den Perserkriegen, die Tyrannenzeit als Bellas' größte Zeit; er fett auf einen Tyrannen, vielleicht Peris ander, Soffnungen zu einer Rettung, einer Reformation von Bellas, wie sie Macchiavell auf Cefare Borgia fette; er findet im griechischen Tyrannen den naturlichen Forderer und Verehrer der Runfte und zugleich den "Fleisch gewordenen Staatsbegriff". Er findet in jedem Griechen den Inftinkt zum Tyrannen und erklart die Demokratie daraus, daß jeder ein Tyrann sein wollte. "Aus der gegenseitigen Todfeindschaft erwachst die griechische Polis." Er feiert die Tyrannen als "Erstlinge der Individuen" und "Samentrager der Zukunft". Er versteht die griechischen Philosophen als streitbare gewalttätige Tyrannen des Geistes. Er versteht an den Griechen wesentlich die Bois - die sie straften. Er versteht die Strafe der Upois nur aus der Upois der andern, gemäß der "Philosophie des Haffes, die noch nicht geschrieben ist". "Die Griechen das eifersuchtigste Volk." Er versteht auch an der Tragodie wesentlich die Upois. Um dem Frevel Würde anzudichten, hatten sie die Tragodie erfunden. "Das Beste und Sochste, deffen die Menschheit teilhaftig werden fann, erringt sie durch einen Frevel." Das ift "der Rern der Promes theussage: die dem titanisch strebenden Individuum gebotene Notwendiakeit des Frevels". Zwar ift bei Cophokles "die eigentliche Tugend die σωφοοσύνη", aber es ist "eigentlich eine negative Tugend. Die heroische Menschheit ist die edelste Menschheit ohne jene Tugend — Gine Schuld gibt es kaum, nur einen Mangel der Erkenntnis über den Wert des Menschen und seine Grenzen." Aber Nietssche sieht ja in der Tragodie den Sieg der Schönheit über die Erkenntnis und im Sieg der Erkenntnis das Ende der Tragodie. Er preist die Tyrannen als die Beforderer der Tragodie, der Lust an der "rasenden Trauer", die auch den milesischen Frauen nachgesagt werde. "Ohne den Tyrannen Pisistratus hatten die Athener keine Tragodie gehabt: denn Solon war dagegen." "Solons Abeneigung gegen die Tragodie: man denke an die Beschränkungen der Trauersestlichkeiten, das Verbieten der Threnoi." "Solon will Mäßigung." Vielleicht aber schusen die Athener die Tragodie gerade gegen die Tyrannen, weil sie die Mächtigen, Uebermütigen stürzen sehen wollten, und vielleicht auch gerade, weil sie die Trauer zähmten. Die "rasende Trauer" ist barbarisch, und wo ist die Tragodie der Milesier, über die doch die bittersten Tränen geweint wurden — in der attischen Tragodie?

Gorgonen, Eringen und Manaden, Satyrn und Ekstatiker, Giganten und Tyrannen — das sind die Griechen Nietsches, lauter Geburten der Leidenschaft, lodernde Fackeln und Feuerstungen. Er faßt die Griechen ohne ihre Vernunft, ohne ihr Maß und ohne ihre Plastik, die klare, die er als "obersächlich"

richtet, — sind es dann noch die Griechen?

"Griechheit, was war sie? Verstand und Maß und Klarheit; drum dacht' ich

Etwas Geduld noch, ihr Herren, eh' ihr von Griechheit uns sprecht."

Schillers Wort gilt heute noch, ja, es ist moderner und schlazgender als je. Die ungeduldigen Herren, gegen die es gerichtet ist, sind keine andern als die Romantiker. Ihr Geist und ihr Wille sind mächtiger wiedererstanden in Fr. Nietsche. Er wollte wie sie "Rückkehr zur Griechheit", und er verleugnete dabei das Beste der Griechen: "Berstand und Maß und Klarsheit"— sind es dann noch die Griechen? — Es mag wohl schwer sein zu sagen, was die Griechen sind. "Jeder hat noch in den Alten gefunden, was er brauchte und wünschte, vorzüglich sich selbst", sagt Fr. Schlegel, und er hat damit den Grund seiner eigenen Auffassung verraten und sie gerichtet und zugleich die Auffassung Nietssches. Denn wie ers für Schopenhauer

und Wagner gestanden hat, daß er durch sie und ihre Idealissierung nur sich selber erfaßt hat, so gilts auch von seinem dritten Ideal, den Griechen: sie waren ihm nur das glänzendste Medium seiner Selbsterfassung. Und ist es nicht eben der romantische Trieb: sich stets in einem andern und in einem andern stets sich zu suchen und zu sinden<sup>22</sup>? Schiller aber hat gerade nicht in den Griechen sich selbst gefunden, und seine Fassung des Antiken und Modernen als gleichberechtigter Gegensäße hat dem Griechenschwärmer Fr. Schlegel das Konzept verrückt<sup>23</sup>.

Doch man darf sich ja heute eher auf Konfuzius als auf Schiller berufen, und so frage ich weiter: Nietssche faßte doch Hellas ohne Athen, ja gegen Athen — bleibt es noch Hellas? Er faßt es gegen Solon, Sokrates und Phidias, aber auch gegen Perikles, Plato, Aristoteles, an dem er natürlich die "Vermittelmäßigung der Affekte" haßt, kurz, er faßt das Mittelalter von Hellas und seine Nenaissance, das ganze Hellas, bevor es Hellas wird; er faßt alles an Hellas, nur nicht, was klassisch ist.

Man wird mir sagen, was klassisch, was unklassisch ist, darsüber entscheidet der Geschmack; Unreise, Reise und Ueberreise liegen an einem Volke nicht so zutage wie an der Pstanze. Sinen Maßstab gibt die Wirkung, und hier ist das große Hellas, das für die Jahrtausende vorbildliche und darum klassische nicht jenes Hellas, das Nießsche vordrängt, sondern das andere, das er bekämpft. Aber vielleicht ist jenes Hellas der Frühzeit das reinere, echtere? Es ist das Hellas, das gerade unter den stärksten Einwirkungen des Orients stand, es ist die Zeit, da der Orient im Lyder, Perser und Aegypterreich Griechenland näher kommt und seine Tore öffnet, da gerade die an den offenen Toren des Orients liegenden ionischen Kolonien die Führung der griechischen Kultur innehaben, da griechische Händler und Söldner, Weise und Forscher tief in den Orient hinabtauchen,

und griechische Tyrannen orientalische Herrscher umschmeicheln und kopieren — und dies gerade das reinere, größere Hellas? "Das Griechische die erste große Bindung und Synthese alles Morgenlandischen" — wahrlich, das ist es bei Nietsche; in diesen Worten hat er es selbst verraten, wies ihm erging: er wollte das Griechische fassen, aber er hat das Morgenlandische zusammenaefast und das Griechische aufaelöst.

Man hore: "Nur wohin der Strahl des Mythus fallt, da leuchtet das Leben des Griechen." Ohne Muthus "geht jede Rultur ihrer gesunden schöpferischen Naturkraft verluftig". "Alles auf dem Grunde des Mythus aufzumalen." So fordert Niehsche und haßt Sokrates, weil er "die Autoritat des herr» lichen Mythus totschlug", und preist an den Denkern vor Gofrates die "Bandigung des Wissenstriebes" als "Starkung des Mythisch=Mystischen": so drängt er die griechische Er= kenntnis auf das Mythisch-Mystische zurück, das gerade im Drient die Wiffenschaft verschlang. "Der Kern, das Zentrum der Poesie ist in der Mythologie und in den Mysterien der Alten", fagt Fr. Schlegel; er fordert fur die neue Poefie eine neue Mytho= logie und beklagt, daß zu ihrer Unregung die Schabe des Drients nicht so zugänglich seien wie die klassische Literatur. Doch auch den Romantikern war der Muthus mehr noch als Poesie. "Der Mythus war nicht Organ der Poesse, sonst selbst Zweck", betont Fr. Schlegel fur die Griechen, und Novalis preift die Fabel als "Poesie gewordene Philosophie" und den Marchendichter als "Geber der Zukunft". Und fie preisen Allegorie und Symbol. "Aller Sinn ift symbolisch", sagt Novalis. "Darum fordere ich auch von dem philosophischen Werk eine symbolische Form", fagt Fr. Schlegel. "Wer keinen Ginn für das Symbolische hat, hat keinen für das Altertum" — erklart Niehsche und drangt so die hellenische Plastik als "oberflächlich" zurück gegenüber der Symbolik, die er als griechisch seiert, und die bei den Alestheztikern seit Begel als Merkmal der orientalischen Kunst gilt; er drängt das spezisisch griechische Drama auf die allmenschliche Lyrik und zuletzt auf die dionysische Musik zurück, die Griechen von Phrygern und Thrakern lernten, und überhaupt, er drängt die hellenischere apollinische Kultur zurück gegen Dionysos, der entweder als Fremdling in Bellas einbrach oder doch durch fremden Einstuß erst in Bellas so stark ward<sup>24</sup>; er drängt das national siegreiche Bellas zurück gegen jenes ältere, das sich noch nicht von Usien gelöst, und datiert das Unglück Griechenlands von der Besiegung der Perser; er drängt die griechische Freiheit zurück den Tyrannen zuliebe, diesen vergeistigten Schattensbildern orientalischer Despotie; und er drängt die griechische Vernunft zurück um der Herrschaft der Instinkte willen, die barbarisch ist.

Ja, geniale Barbaren find die Griechen Niehsches, Die Griechen ohne Ethos und ohne Mag, ohne Vernunft und ohne Plastik, d. h. ohne die eigentlich griechische Runft der Begrenzung durch Norm und Form, durch Begriff und Meißel. Rultus des Unbegrenzten ist der Trieb des Barbaren, ist die Rultur des Orients, ist das Ideal der Romantiker und Niehsches. Hier liegt ewig tief der Schnitt zwischen Sellas und Untihellas, zwischen der Rlassik, die vollendet, weil sie die Runst der Begrenzung hat, und ber Romantik, der nie vollendeten, weil nie vollendenden, grenzenlos schweifenden. Die Romantiker haben gewählt, sie haben, ihrer Selbsttäuschung inne werdend, sich von ben Briechen mehr zu den Traumen des Drients und zum mittelalterlichen Neu-Orient gewandt. Sie haben ihr Wort wahr gemacht: "Im Drient muffen wir das hochste Romantische suchen." Und hat nicht auch Nietssche gewählt? Er hat Bellas geschoben, so weit er konnte, um es fur sich festzuhalten; er hat seine Blute zurückverlegt ins alte Jonien, an Usiens Pforte. Er hat sich im parsischen Geiste Heraklits wiedersgefunden, bis er, schließlich die klassische Antike preisgebend, seine Stimme reiner aus dem tieferen Orient tonen ließ als Zaraklustra und bis er in den Ussassinenruf ausbrach: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt! — Der hellenische Traum ist ausgeträumt, der Barbar ist erwacht und reckt sich zur eigenen Größe empor.

Warum aber, wenn sie so unariechisch waren, aingen Nietssche und die Romantiker überhaupt zu den Griechen, die sie verkennen mußten? Der romantische Beist vibriert stets, wie zwischen Lust und Leid, so zwischen dem Ich und dem Andern 25; die Lust ist ja selber das Heimische, das Leid das Fremde. Aber die Beimat genießt man nur durch die Fremde. Er kann nicht anders, er drangt hinaus jum Andern, um fich zu fühlen. Er ist immer die Sehnsucht, die sich immer mifversteht. So mußte er die Griechen suchen, weil sie ihm fremd sind, weil er sich nur im Fremden erlebt, und mußte sie verkennen, weil er das Fremde nicht als Fremdes fassen kann, im Fremden nur sich selbst erlebt. So wurden gerade die griechenfremden Romantiker die großten Griechenschwarmer, weit großere als die griechennahen Rlassifer, Die doch sich von den Griechen zu scheiden wußten. Der Roman= tifer kann nicht das Eigene vom Fremden scheiden; er sieht nicht, daß er gerade in seiner Griechenschwarmerei am meisten un= griechisch ist; denn der Grieche sucht nicht den Griechen. Aber der romantische Griechenschwarmer liebt in den Griechen nur feine Schwarmerei; er fieht nicht Griechen, er fieht nur Schwarmer, er sieht in den Griechen nur Enthusiasten und Orgiaften. Go ging es Hölderlin und Fr. Schlegel, so ging es Nietssche, der am heißesten immer das Fremde suchte und am tiefften immer nur sich fand, der echteste der Romantiker!

Aber hat nicht Nietssche einmal der Romantik den Rücken gekehrt? Steht nicht zwischen dem romantischen Philologen Nietsiche und bem wieder romantischen Zarathuftra ber Autor des "Menschlichen, Allzumenschlichen"? Sat Niehsche Die Griechen nicht anders gesehen, als er sie nicht mehr durch Schopenhauer und Wagner fah, als er diese "romantischen" Autoritaten durch= schaut und von sich abgetan, als er "die Wagnersche — als die ungriechischste aller möglichen Runstbewegungen" erkannt und allem schwarmerischen Subjektivismus feind wurde? Schon in der "Geburt der Tragodie" hat er gegen Schopenhauers subjektivistische Deutung des Lurikers in einer Weise protestiert, die er spater belächelt hatte. Aber auch Fr. Schlegel hat einmal die Griechen anders gesehen, als er der "Objektivitat" der Griechen seinen großen "Humnus" sang; es war ein Humnus — denn ihm ward das Historische sofort zum Ideal; Vergangenheit und Zukunft gehen dem Romantiker ineinander wie Fremdes und Eigenes, ja als Fremdes und Eigenes. Und war es bei Nietsiche je anders 26? Dem Verfasser des "Menschlichen, Allzumenschlichen" ift das Objektive, Intellektuelle nicht nur griechisch, sondern ideal, und wie Fr. Schlegel einstmals gegen Schloffers neuorphischen Christianismus, gegen Jacobis Gefühlskultus und fromme "Seelenschwelgerei" eiferte, so stritt jener Niehsche gegen Parsifal und alle glaubige und fünstlerische Schwärmerei, und wie der Romantiker damals für Lessings kritische Geistesfreiheit und seinen Untigoez sich begeisterte, so hob zu jener Zeit Niehsche Woltaire und den "Freigeist" auf den Thron. Er hat sich gewandelt in seinen Idealen, aber je mehr er sich wandelt, desto mehr ist er roman= tisch: die Wandlung gehört zum Wesen der Romantif<sup>27</sup>.

Doch wenn er sich wandelt, wie laßt sich dann fein Berhaltnis jum Griechentum festlegen? Wie durfte hier Niehsche, der "regel los schweifende", "sprunghaft wech selnde", als Einheit zitiert werden? Nietssche wandelt sich, aber er bleibt eine Einheit; es ist eine Entwicklung so regelrecht, als wollte er mit seinem Leben nur ein Beispiel geben für das Entwicklungsschema des großen Logifers Begel. Drei Stufen fordert Begel: eine ideale am Unfang, eine ideale am Ende als hohere Ruckfehr zu fich felbst im selbst= bewußten "Fürsichsein", dazwischen eine realistische, die aber auch nur eine naturalistische Maskierung, eine Selbstentfremdung des Idealen sei. Es sind die drei "Perioden" Nietssches, und fie verhalten sich auch nach Hegels Schema als Thesis, Untithesis, Synthesis: die Perioden der Autoritat, der Freiheit, der freien Autorität, oder der Fremdherrschaft, der Loslosung, der eigenen Berrschaft. Erst das menschliche Ideal (als kunstlerisches Genie und Heiliger), dann das "Menschliche" als Natur und endlich der naturalistische Idealmensch, erft der Genius, dann der Freigeist, endlich der Uebermensch. Ober auch: die tragische Evoche, die ironische und endlich die dionnsische, die aber schon in der ersten angelegt war, nur Ruckfehr zu sich selbst ist. Er fand spåter in seinem Fruhwerk, der "Geburt der Tragodie" fein eigenstes Wesen, nur verhüllt, wieder, während ihm gerade "Einiges aus , Menschliches, Allzumenschliches" als eine Urt Abirrung, oder zu stark betonter Gegensatz gegen früher" erschien28.

Nießsche geht einen festen Gang, der in seiner Einheitlichkeit<sup>29</sup> erst klar wird aus der griechischen Philosophie. Daß nur die tropisch schwüle Treibhausluft und kunstliche Beleuchtung durch Schopenhauer und Wagner die älteren Griechen zur Blüte von Bellas aufschwellen ließ, schien sich zu offenbaren, als diese Besleuchtung verschwand und der scharfe Lufthauch des "Menschslichen, Allzumenschlichen" hineinfuhr. Da ist es einen Augenblick,

als wollten bei Nießsche die natürlichen Dimensionen zu ihrem Rechte kommen; leise treten ihm die Attiker vor, und mit ihnen die klassischen Züge der mittleren Zeit: Vernunft und strenge Wissenschaft, der helle Dialog des Dramas und die ruhende Plastik der Pallas und die "graziose Nüchternheit" der Athener um und nach Sophokles werden geschäßt. Selbst Sokrates wird freundlich angelächelt ob seiner "unvergänglichen Einfachheit", dis er selber sächelt mit seiner "attischen Ironie und Lust am Spaßen", mit seiner "fröhlichen Art des Ernstes" und der "Weisheit voller Schelmenstreiche". Auch Fr. Schlegel möchte einmal vor einer Statue der Pallas als seiner Göttin knieen; auch er verssicht einmal gegen den Schwärmer Jacobi "sokratische Wissenschaftsliebe" und uneigennütziges Interesse an der Erskenntnis. Aber er wandelte sich.

So ists auch bei Niehsche nur der Lufthauch eines Augenblicks und dazu noch ein fünftlicher. Auf dem Traumfluge von den Tropen der Romantik zum Nordpol der Kritik schwebt Niehsche auch über die gemäßigte Zone von Bellas hin; er landet nicht auf dem Flassischen Boden. Es ist kein Erwachen aus der Traumphan= tafie zur Wirklichkeit: der Riebernde wirft fich auf die andere Seite, wo er es kuhler findet. "Eisumschläge!" — so ruft ja Niehsche stohnend im "Menschlichen, Allzumenschlichen"; es gilt ihm nur eine "geistige Rur" in der "antiromantischen Selbstbehandlung". Untiromantik ist es, die sich nur flüchtig mit der Klassik verbundet oder begegnet, nicht selber Klassik und nicht einmal nuch= terner Wirklichkeitssinn — nein, die "Realisten sind auch nicht nuchtern, sondern Trunkene": so hat ere spater bekannt aus eigenster Erfahrung. Gein "Positivismus" ift nur eine andere Urt Bacchantik, ein anderer Moment in ihr: das kurgatmige, kurggeschürzte Scherzo zwischen dem flotenschwellenden Undante und dem trompetenstarken Finale. Er bleibt feiner Musik getreu und

Joël, Niepsche

I

feinem Gotte Dionnsos; der Satur grinft unter der Maske ber Nüchternheit30. Es ist nicht Klassismus, nicht echter Realismus und nicht einmal reine Kritik. "Das Ideal wird nicht widerlegt, es erfriert"; "ein Irrtum nach dem andern wird ge= lassen aufs Gis gelegt". Die Klassik ein Gisumschlag? Aber fie ist ia selber ein Ideal, und nur der Fiebernde findet sie fubl. Nicht erst in der attischen Rlassik hatte Niehsche den Umschlag gefunden; er hatte schon bei Varmenides "Gis" gefühlt, die "eisigen Schauder" der strengen Abstraktion beim Eleatismus genossen. Alber die Erben des schneidend dialektischen Eleaten Zenon sind nicht Sokrates und Plato, sondern die Sovhisten. Und wahr lich, das Buch, das Voltaire gewidmet ist und Helvetius vreift, den Kanatiker der Egoismusdoktrin, steht nicht unter dem Zeichen der attischen Philosophie. "Menschlich, allzumenschlich" findet das Maß aller Dinge der Begrunder der Cophistik. Man nenne diese "Periode" Rietsches die sophistische. Allmahlich achen ihm die alten Sophisten auf als starke Geister, als die ersten Moralkritiker und Reinde der Konvention, ihm felber verwandt, als Lehrer der gepriesenen "Realistenkultur", die ihm eins ift mit "Sophistenkultur". Sie und nicht die Sokratiker scheinen ihm die Erben der großen Toven Beraklit und Demokrit; fie und nicht Plato beißen ihm notwendige Reprafentanten ber verikleischen Rultur. Aber auch "unsere heutige Denkweise" findet er "in einem hohen Grade protagoreisch"; die seinige ist sogar auch gorgianisch. Denn an den großen Rhetor unter den Sophisten gemahnt nicht nur fein ausgesprochener rhetorischer Sinn, der ihn mit Berufung auf die Antike lautes Lesen fordern heißt, der die Worte genießen lehrt und uns in seinen Schriften wirklich den feinsten Ohrenschmaus moderner Literatur verschafft hat, ja gorgianisch ist auch nicht nur in seinem Stil das stark hervortretende rhythmische Gefühl, der poetische Unklang und ber

Sinn für Gleichklänge, der zu neuen Wortbildungen lockte, nein, gorgianisch-sophistisch ist vor allem sein absoluter Skeptizismus, mit dem er schließlich der "erste vollkommene Nihilisk Europas" sein will. Er ist es nicht. Schon Gorgias leugnete alles Sein und seine Erkennbarkeit. Schon Gorgias opferte die Wahrheit der bunten Musik der Worte.

Wie Nietssches Schrift für Schopenhauer vielmehr nur eine Schrift für die Freiheit der Philosophie, für den "philosophischen Einsiedler" und eine Unklage gegen die "Staatsphilosophie" ift, so liefert er auch im "Menschlichen, Allzumenschlichen" nicht ein Bekenntnis zum Nealismus, zum Positivismus, sondern — 3. Burckhardt hat es verstanden und richtig taxiert — ein "fouveranes Buch" "zur Vermehrung der Unabhängigkeit in der Welt". Er selbst hat spater31 den Inhalt zusammengefaßt in das Wort: "der freie Geist", und sein Ideal wird hier der Freigeift, der über den Geift selber frei denke und über den "Gegensat von wahr und falsch", und dessen Kraft und Stolz das "furchtlose Schweben über allen Menschen, Sitten und Gesetzen und den herkommlichen Schäkungen der Dinge" — das ift fein Ideal und seine Forderung: es ist genau das Ideal der alten Sophistif. Und es ist mit seinem Individualismus wahrlich nicht unromantisch, auch nicht mit seiner Rhetorik; denn Fr. Schlegel will eine "Rhetorik der Liebe" schreiben, fordert "enthusiastische Rhetorik" für die Philosophie, und die Romantik set es sich gerade zum Ziel "Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu seten". Novalis empfiehlt einmal als rhetorische These eine sophistische Rede gegen die Moral und lehrt: "In einer wahren Rede fpielt der Redner alle Rollen, um ju überraschen", und die echte Rede fei "im Stil eines hohen Lustspiels" [wie Gorgias' παίγνια]. Fr. Schlegel selber findet, daß die Fehler der Sophisten mehr aus Ueberfluß als aus

Mangel stammen, und der Philosoph habe doch nur die (echt sophistische) Alternative, alles oder nichts zu wissen, und er beklagt, daß es noch gar keinen Skeptizismus gebe, der den Namen verdiene, und auch er preist als sein Höchstes die "polemische Totalität" und das freie Schweben über allen Dingen.

Und darum finden Nietssche und die Romantik sich noch wieder im Ideal des Kunismus, zu dem sie sich beide ausdrücklich bekennen, und im Ideal der durchgeistigten Unabhangigkeit. der epikureischen wie der stoischen. Nietssche nimmt von Epikur "das Auge" und die Bereitwilligkeit zum Genießen, das Glück des Nachmittaas, "die feine Reixbarkeit", den "Instinkt des Ratselfreundes", die mistrauische Stepsis, den "Widerwillen gegen große Moralworte"—und vom Stoifer die Rraft "fich will-Fürlich eine hartere Saut ju geben", ja ,,im Sturm ju fagen: was liegt daran?" Erwägt fie ofter beide ab; die ftoische Tapferkeit und Rraft der, Selbsttyrannei" ist seine Sache, aber zugleich scheint ihm fein Benri Benle, und scheint er sich felber ein Epikureer. Im Grunde werden die Gegensätze ihm eins, wie sie ja auch nicht zufällig oft zur felben Zeit hervortraten: Ryniker und Ryrenaiker kamen gleichzeitig und mit demfelben Begenfat, den spater stoische und epikureische Schule, aleichzeitig gegrundet, aussochten, die beide wiederum gleichzeitig in der Renaissance erneuert werden. Gie fließen zus sammen in der Romantik, in Fr. Schlegel, dem Autor der Lucinde, der zugleich der Genoffe des strengen Moralisten Fichte ift. Sie gehen auch zusammen in Nietsche; er findet fur "geistige Urbeit" das epikureische, für "gewaltsame Zeiten" das stoische Rezept beffer —, aber wird nicht gerade bei ihm die geistige Arbeit "gewaltsam"? Er wittert und fordert unter dem einen den andern, unter stoischem Ernst den Schalk, und im Lachen Epis furs fieht er "eine feinste Maste", die "Borficht des Leidenden", eine "zur Schau getragene Tapferkeit des Geschmacks, die Leiden leichtfertig nimmt", ja er findet, daß heute die Heiligen vielleicht gar einem Lebemann ähnlich sehen wurden. Die Verbindung von Melancholie mit Fröhlichkeit schätt auch Tieck als "feinsten Epikureismus."

Sophist und Ryniker, Skeptiker, Stoiker und Epikureer, all Diese "freien Geister", tuhnen Spotter und tapferen Rampfer schweben über dem "Menschlichen, Allzumenschlichen" und seinen Nachschriften wie die Vorsokratiker über der "Geburt der Tragodie". Sokrates aber und Plato und Aristoteles bleiben fern. Die Zeiten wenden sich: aus dem Geist der Freiheit steigt der Geist ber Herrschaft. Schon der Skeptiker Anaxarch, mit dem man Nietssche verglichen hat wie mit Sophisten und Kunikern, ging mit dem welterobernden Konig und trieb Alexanders Stolz zum Uebermenschentum. Und Niehsche selbst erwarmt sich jest für das "stoifch große Romertum", das er einst flein gefunden neben dem Griechentum, begeistert sich fur den gewaltigen Bau des imperium Romanum und bekennt sich schließlich als Schüler nicht des griechischen, sondern des romischen Stils und seiner satirischen Feinheit und Virtuositat. Und wieder hat hier die Nomantif, Die felbst den "großen Stil der romischen Laster" bewunderte, den Begriff geprägt für das, was Nietsiche an der romischen Rultur entzückte: Rom ift die urbs, die Beimat aller Urbanitat. Und Fr. Schlegel preist Cicero als einen "großen Virtuosen der Urbanitat", aber "um Sinn zu haben für das, was in der Profa eines Cicero, Cafar, Suetonius das urbanste, das originellste und das schönste ift, muß man die Horagischen Satiren schon lange geliebt und verstanden haben. Das sind die ewigen Urquellen der Urbanitat." "Dagegen ift die attische Geselligkeit gegen die Fraftige und erhabene Urt der Romer beinahe klein= städtisch. Wenn man die Freiheit von allen beschränkten Unsichten und fleinlichen Sitten im Umgang und in der Lebensart

große Welt nennen will, so haben die Romer eine Hohe derfelben erreicht, der sich kein altes und kein neues Volk auch nur von fern genähert hat." So ähnlich hat es auch Niehsche öfter gesagt.

Und der breiter werdende Strom seines Denkens mundet in die lette Aera der griechischen Philosophie und in die Zeiten, da Imperatoren zu Gottern emporsteigen, da Seneca den Weisen zur Avotheofe führt, ihn beinahe über Gott stellt, ihn gleich dem Phonix alle fünfhundert Jahre erscheinen läßt, ihn der Sonne vergleicht, die kein Pfeil trifft, in ewig heiterem Wetter wohnend — ist dieser Weise nicht der Uebermensch Nietssches? Schon früher war ihm einmal der Wunsch aufgetaucht mit Männern vom Ausgang des Altertums wie Proflos dem Neuplatonifer jusammenzuleben. Und nun Zarathustra — tragt er nicht die Zuge des orientalischen Neuplatonikers32, des hochtonig gebietenden, muftisch predigen= den, himmelanstrebenden, gemischt mit den Zugen des Julianus Apostata, des Herrschers, Kampfers und Dieformators, des trokigen Rebers, der bis zum Tode rang mit dem Nazarener? Zarathustra der Magier und der Antichrist — es ist das Ende der griechischen Philosophie, in dem Nietssche ausatmet. Er hat sie ganz durchlebt, ihre drei Perioden in seinen drei — nur von der mittleren fehlt ihm das Beste, das wahrhaft Sellenische, das Klassische, Athen.

Das Ende — Dionnsos

Er hat den antiken Geist — nur ohne den attischen — ganz durchlebt. So bezeugt die Geschichte selbst die menschliche Ordnung, logische Möglichkeit und natürliche Wahrheit seiner Entwicklung. Und er endete im Wahnsinn. Und seine Feinde und manche seiner falschen Freunde wollen mit billiger vaticinatio post eventum den Wahnsinn schon in seinen späteren, seinen echtesten

Schriften schleichen oder gar toben sehen. Dann mußten sie auch Sahrhunderte der Spatantife "wahnsinnig" nennen. Es gibt ja Menschen, denen jeder Superlativ schon als pathologisches Symptom gilt. Gie sollten in ihren Stallen Rube halten und endlich merken, daß all ihr Zetern in engen Wanden verhallt, und wenn es nach außen dringt, nur den Larm für Niehfche vermehrt und nur die seit Urzeiten übliche Chorbegleitung gibt, mit der das Genie jum himmel steigt. Wir wollen Niebsche überwinden, nicht überschreien. Es gibt ja auf der ganzen Welt keine gleichailtigere Satsache, als daß einige taufend Philister, jeder in seinem privaten Zirkel, mit Beldenstimme Niehsche für verrückt erklaren. Er stirbt auch nicht davon, daß sie ihn seit 10 Jahren als "Mode" begraben. Eine geistige Macht laßt sich ja so wenig wie eine politische mit einem Schlagwort wegblasen, und das moderne, psychiatrische Autodafé ist noch wirkungsloser als die alte Inquisition. Hat es doch heute 33 sogar den zu greifen verfucht, von dem man feit fast zwei Jahrtausenden die Welt= geschichte datiert, die damit selber pathologisch wurde, womit aber die Abnormitat des Einzelnen wieder aufhorte.

Nietzsche hat vorahnend hierüber schon alles gesagt, was zu sagen ist. Er leugnete "die Normalgesundheit" und fand, daß die Gesundheit "bei dem Einen so aussehen könnte, wie der Gegensatz der Gesundheit bei einem andern." Wer durste hier über ihn richten? Er selber erklärt noch 1888: "Alle krankhaften Störungen des Intellekts sind mir dis heute gänzlich fremde Dinge geblieben." Gesetzt aber, er war geistig krank, wie er es körperlich war — auch dann wären seine Schriften noch nicht gerichtet. Nicht blos weil ein "verrücktes Genie" immer noch hundertmal weiser sein könnte als ein normaler Philister. "Zusletz bliebe noch die große Frage offen, ob wir der Erkrankung entbehren könnten selbst zur Enwicklung unserer Tugend, und

ob nicht namentlich unser Durst nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis der kranken Seele so gut bedürfe als der gesunden." Wären nur diese Schriften verrückt — so wären sie ja ungefährlich! Aber die widerlegen sich selbst, die ihn gleichzeitig bekämpfen und beklagen, gleichzeitig ins Zuchthaus weisen und ins Irrenhaus. Ich stimme vielmehr denen zu, die jedes Necht bestreiten, irgend eine dieser Schriften als das Werk eines Geisteskranken zu betrachten<sup>34</sup>; aber ich gehe weiter und sinde selbst in seinen letzten privaten schriftlichen Aeußerungen (soweit ich sie kenne) vor der Katastrophe nichts, das den Zusammenhang seiner Geistesentwicklung durchbricht und abreist. Nennt ihrs auch Tollheit, hat es doch Methode. Sie lassen sich durch weltgeschichtliche Parallelen psychologisch rechtsertigen, ja sie werden geradezu lichtzgebend sür diese Entwicklung, deren Konsequenz sie offenbaren.

"Diese Berren, die keinen Begriff von meinem Zentrum, von der großen Leiden schaft haben, in deren Dienst ich lebe, werden schwerlich einen Blick dafür haben, wo ich bisher außerhalb meines Zentrums gewesen bin, wo ich wirklich erzentrisch war." So schreibt er 1888. Sein Zentrum blieb immer die große Leidenschaft, und in solchem Sinne war Niehsche niemals ergentrisch, am wenigsten in seinen letten Heußerungen, am allerwenigsten, als er Robbe erschreckte durch jenen Zettel, auf dem er ihn unter die Gotter erhob und sich felber Dionnsos benannte. Und gerade Rohde durfte nicht erschrecken — vor seiner eigenen Konsequenz. Nicht Niehsche, Rohde war hier geistig aus dem Geleise gekommen, und Niehsche war sich treu geblieben. Die Leidenschaft, "in deren Dienst" er lebte, führt in ihrer naturlichen Steigerung zum Orgiasmus. Im Orgiasmus besteht eben der "Dienst" der Leidenschaft, der Rultus ihres Gottes Dionufos, als deffen Diener Niehsche sich fühlte von seinen ersten selbst= ftandigen Aeuferungen bis zu feinem letten geiftigen Atemzug.

Im Thema des Orgiasmus hatten sich die Freunde Nietssche und Nohde schon als Studenten gefunden. Nohde hatte es in sich weitergetragen als nachfühlender Historiker, hatte es gestaltet zu seiner herrlichen "Psyche" und hatte da gezeigt, wie Dio-nusos, erst nachträglich mit dem Symbol des Weines bekränzt, urwüchsig ein Seelengott ist, der Gott des Seelenausschwungs, wie der Diener dieses Gottes den Gott selber tragiert und immer ekstatischer den Gott in sich fühlt und offenbart, bis er auf dem Höhepunkt des Orgiasmus sich selber als den Gott benennt, den er darstellt und von dem er voll ist, und damit zugleich seine Genossen als göttliche Genossen. Und nun, da Nietssche ihm als Dionusos entgegenjauchzt und ihn göttlich begrüßt, da Nietssche ihm vorlebt, was er nur nachgefühlt, — da schreckt er zurück als vor dem nackten Wahnsinn.

Vielleicht war es schon Wahnsinn, vielleicht aber war es der hochste Augenblick in Nietssches Leben, nach dem es nur Abfturz gab. Niehsches leben war dem Orgiasmus geweiht, der fich steigernden Leidenschaft, dem ekstatischen Seelenaufschwung, er konnte nur seelisch schwellen und steigen, er konnte nicht sich ernuchtern. Ernüchterung ware Abfall gewesen von feinem Gotte Dionysos, und er war doch sein treuester Diener, und es war doch die einzige Treue seines Lebens! der einzige Sinn und Zusammenhang in diesem Leben! Niehsche war der größte, vielleicht der einzige wahre Bacchant der Weltgeschichte; was die Alten nur ahnten, nur darstellten, nur in Momenten wirklich waren, das war sein Leben, und nun, da er den Orgiasmus durchlebt bis zum letten, hochsten Aufschrei der Leidenschaft, da ihm die Seele emporschwoll zum letten Ziele, zur Einheit mit dem Gott, da war er am Ende, da barft ihm die übervolle Seele im muden, Franken Leib, da fank er in Nacht.

Wers nicht versteht, soll schweigen; er ist wirklich ein Un-

geweihter, er ist für Nietssche zu irreligiös. Er kennt das Göttliche nur als ein fremdes Draußen, nicht in der lebendigen Berührung mit dem Menschen; er versteht nicht nur die Spätantike
nicht, die Alexander dem Bacchanten gleich aus dem Nausch des
Welteroberers Dionysos emporsteigen sah<sup>35</sup>, die ihn und die
römischen Kaiser und die großen Weisen zu Göttern erhob in
Kult und Gebaren (wie bequem ist das Wort vom "Cäsarenwahnsinn"!), dieses ganze Zeitalter der Apolls", er versteht
schon Pythagoras nicht als "Sohn Apolls", er versteht die
Macht der Pythia nicht, die von ihrem Gotte überströmt, er versteht nicht Offenbarung und Prophetie, er versteht die ganze
deutsche Mystik nicht, deren Ziel es ist, eins zu werden mit dem
Gott, Vergottung des Menschen, er versteht endlich die Romantik
nicht, die vom Menschen forderte "Gott zu werden." Ja, er versteht von Ansang an Nietssche nicht.

Schon die "Geburt der Tragodie" zeigt, wie im Kult des Dionusos Menschen zu Saturn, also zu gottlichen Wesen, Genoffen des Bottes "verzaubert" werden, wie sie gar Wunder erleben. Bekranzt euch mit Efeu, nehmt den Thursusstab zur Sand und wundert euch nicht, wenn Tiger und Panther sich schmeichelnd zu euren Rnien niederlegen." Die Menschen in der Tragodie sollen ja ursprünglich in der Maske von Saturn gesprochen, der erste Schausvieler soll Dionnsos selber dargestellt haben — je mehr der dionnsische Geist über sie fam, desto mehr wuchsen sie mit ihrer Rolle zusammen. Der Schausvieler ward Dionnsos und Dionnsos Schauspieler. Das griechische Drama erhob sich aus dem Kulte des Dionysos, und, so hat man gesagt, es endet in ihm mit Euripides' Bakchen. Und in diesem Drama entpuppt sich ja auch der Diener des Gottes als der Gott selbst. Niehsche endet als Dionnsos, wie er mit der "Geburt der Tragodie" begann als Junger des Dionnsos.

Aber er lebte immer in Rausch und Sviel. Wie lauschte der Knabe dem lauten nachtlichen Jubel der heimischen Wingerfeste36! Und er mußte immer seine Maske und Rolle haben. Bald spielte er den Rauber, bald den Ritter, bald den Ruffen= feldheren. Alls aber nach Sebastopol die Russen keine Helden mehr waren, spielte er den Griechen, und er spielte ihn weiter als Student und als Professor der Philologie. Denn er konnte Die Philologie nur verstehen, wenn es galt den Griechen nachzuleben. Und er brauchte immer einen Selden, einen versönlichen Bermittler des 3deals, dem er nachleben wollte, einen Führer des Thiafos. Die "berückende Beredsamkeit" Nitschls37 jog ihn in die Philologie, der er ohne "die Nahe eines liebenswerten Lehrers" kaum so lange treu geblieben ware. Alber Die Philologie stand ihm mehr auf den Lippen, im Bergen schwoll ihm Musik und der Ropf philosophierte — so trieb die Chimare Nichsche ihr Spiel unter dem Dreigestirn Ritschl-Wagner-Schopenhauer. Es war ein Spiel, und wie er den Philologen fpielte und spater als leeres Gewand auszog, so tragierte er als "Unzeitgemäßer" den Schopenhauerianer, den Magnerianer, und er hat es spåter selber deutlich gesagt, daß Schopenhauer und Wagner für ihn nur Rollen waren, in denen er fich felber auslebte; er hat fic in "Legenden" verwandelt, gleich der Dionnfos= legende, die der tragische Dichter und Schauspieler gibt. Niehsche brauchte immer eine Rolle und einen Belden; denn er gehorte ju den Romantikern, die immer in einem Andern leben muffen, als einem Soheren. Da er nun Schopenhauer und Wagner durch= schaute, überschaute, fielen auch sie von ihm ab als leere Masken, bloke Legenden. Und dann sprach er als Zarathustra — geht es nicht in derselben Linie, wenn er schließlich als Dionysos spricht? Dies war das Lette; diese Rolle konnte nicht mehr von ihm abfallen, denn sie war das Sochste seiner eigensten, eben dionyfischen Natur, der Gott seines Selbst, das sich darin entbloßte, der Maskengott selbst — es gab nun keine Maske mehr, kein Weiterspielen, die Tragodie Niehsches war zu Ende.

Die Tragodie ist zu Ende. Der Rausch ist ausgetobt; ent= feelt liegt der Berauschte zu Fußen des Gottes, mit dem seine Seele eins geworden ist, die Tragodie ist aus — es bleibt nur der Gott der Tragodie, Dionysos, der die Tragodie neu erzeugt in "ewiger Wiederkehr" — Ein Urtrieb aus dem Grundwesen der Menschheit kommt in Niehsche zu Tage, in jenem Niehsche, der sich eins weiß mit Dionysos, in jenem Dionysos, der jum romantischen Gott wird, als er in den hellenischen Intellekt ein= taucht. Die Menschen von heute sehen bei diesem Namen draußen eine kalte Statue des heidnischen Weingottes und deuten ihn rationalistisch aus noch kalterer Naturabstraktion. Doch Erwin Rohde, Niehsches Freund, zeigte uns ja Dionnsos drinnen als ekstatischen Seelengott, in dem sich die garende, schwellende, überschäumende Seele wiederfinden muß. Aber sie muß sich auch wiederfinden in der garenden, schwellenden, überschäumenden Natur. Weil Dionnsos Seelengott ift, wird er Naturgott, der Gott der im drangenden Triebe gefühlten Ginheit des Menschen mit der Natur, jener Einheit, deren Gefühl am lautesten, bewußtesten zum Ausdruck kommt in der Romantik.

Es gibt keine Landschaft Descartes' oder Kants, aber es gibt eine "Landschaft Zarathustras"38, und es gibt "romantische" Landschaften und darin eine Stufenleiter vom Jdyllischen bis zum "Wildromantischen", das eben eins ist mit der Natur Nietssches. So offenbart sich Nietssche wieder als ein Extrem der Romantik! Aber sie mögen auch noch so weit auseinandersklaffen, Nietssche und die Romantik sind doch beide Arkadier, Naturgeister. Naturstimmen sprechen in ihnen, Naturstimsmungen. Die sich hier leise, dort mächtig erhebende Natur, der

Geist der Berge spricht in ihnen, der Aufschwung der Natur, der eins gefühlt wird mit dem Aufschwung der Geele. Dionusos, der mit dem ewigen Refrain: "auf die Berge, auf die Berge!", auf jubelichallenden Bergen, mit dithyrambischem Sang und Tang und im Geheimnis der Nacht gefeierte, der die Felsen und Walber erklingen laßt und die wilden Tiere zum Dienst der Musen bekehrt39, Dionnsos, der in die Zukunft schauende, den Ungeweihten verschlossene, in Maske und Schauspiel sich offenbarende, Dionnsos, der im Phantasieland erzogene, im Phantasieland der Liebe pflegende, das heilige Kind im Kultus, der Jungling in der Runft, Dionnsos, der Feuerentsproffene, der Weltwanderer, aus dem Drient einziehend, von allen Barbaren långst angebetet, Dionysos, der Grenzenlose und Maklose, der Geistbefreier und Herzenslofer — wie tief konnte die Romantik, wie tief mußte Niehssche sich in ihm wiederfinden, beide mit ihrer Liebe zu Berg, Wald, Nacht und Keuer41, mit ihrer gangen singenden Seele, mit allem dithprambischen Tauchzen, aller Tangfucht ihrer fchaumenden Seele, mit all ihrem Phantafieund Maskenspiel, mit ihrer Symbolik und Mystik, mit ihrem Kindesideal und ihrer Jugendlichkeit, mit ihrer Instinktverflarung, ihrer Naturbeseelung, mit ihrem Wandertrieb, ihrem Bug nach dem Drient, ihrem prophetischen Zukunftstreben, ihrer Unendlichkeitssehnsucht, ihrer Geistesfreiheit, ihrem ungefättigten Lebensbrang, der sie den verwandten Geift der Renaissance erneuern läßt, wie nicht zufällig der Runftlergeist der Renaissance mit Vorliebe gerade Dionysos und seinen Lebenskreis wieder jur Unschauung bringt42. Vor allem aber: Die ratselhafte Doppelnatur des Dionnsos — wie wachsen in ihr alle Gegenfate Niehsches und der Romantik zusammen! Dionnsos der Sanfte (Meilichios), im ruhrenden Liebesroman mit Ariadne, Dionysos, der weiblich schwarmende, der frauenumjauchte, der

Manadengott, - und wiederum Dionnfos, der duftere Jager, der tierisch Wilde, dem der Wolf heilig ist, Dionnsos der Werwolf, der Omophagos, der Rohverschlinger, dem Menschenopfer zukamen! Dionysos der Zwiespaltige, der echte Niebschegott des Mittags und der Mitternacht, der im heiligen Dunkel bei grellem Rackelschein, mit schmelzender Rlote und drohnender Dauke gefeierte43, jubelnd in "fußer Pein", der "mildeste und wildeste der Gotter"14, der Gott des Sommers und des Winters, des Zeugens und des Sterbens, der Tragodie und der Komodie, ber Gott des tiefsten Leidens und des hochsten Jauchzens, der Berreifende und Berriffene, Opferer und Opfer in einer Werson, der ewig Verwandelte und Wiedergeborene: er war Nietsiches Wefen und Nietssches Lehre, seine Natur und sein Ideal zu= gleich — benn beide werden ihm eins. Sagt er doch, daß, wer an sich denkt, im Grunde an sein Ideal benkt, und daß dies eben unser Wesen sei, ein hoheres Wesen, als wir selbst sind, zu schaffen. Und so hatte er sein Lebensziel erreicht, als er sein Wefen in seinem Gotte fand; er gab feinen Geist auf, als er fich Dionnsos nannte.

Er nannte sich damals auch "der Gekreuzigte". Und vielleicht ist jener letzte Brief, in dem er sich so nennt, und selbst diese Unterschrift nicht ganz so wahnsinnig, als man gewöhnlich meint<sup>45</sup>. Man wird der Christusparallelen gedenken, die doch mehrkach in den Schriften des Antichristen mit ganz besonderer Sympathie und Feierlichkeit anklingen. Sie lagen ihm wohl tiefer im Sinn, als er früher verraten, und sein Verhältnis zu Christus, das man nicht einssehen darf mit seinem Verhältnis zum Christentum, birgt noch ein fernes Mysterium, wo Haß und Liebe, Neid und Ehrfurcht, Widerspruch und Vorbild verschmelzen zu einer letzten Einheit der Gegensäße.

Doch er spann wohl schon manche Ahnungen aus der Per-

spektive Dionysos-Christus. Sah doch der Philologe im eurippideischen Drama Dionysos sogleich eingeführt als "Gottessohn", von irdischer Mutter geboren, und als in den Menschen verwandelten Gott, als Gottmenschen. Und der dionysische Mythus zeigte das Martyrium des Gottes, sein Sterben und seine Auferschung, und die Orphik vertieste ihn zu einem Tröster der Armen und Mühseligen und einem Erlöser der sündigen Menschensseelen. Und wars nicht zuerst im dionysischen Kult, daß sich fremde Geistesmacht und die Ahnung einer Weltreligion Bahn brach ins Abendland und als wilder Vorspuk Wege ebnete für Größeres, innerlich Andersartiges<sup>16</sup>?

Aber man fasse es noch einmal weiter aus Niehsches historischem Horizont. Es ist ja der gange Beist der Spatantife, den er ausgestaltet, der Beist der Zeit, da die Untike langsam aufhort hellenisch zu sein. Freund Rohde hatte fruh schon in dieser Gegend sich heimisch gefühlt. Er will 1870 die Tragik aus der Erotif ableiten und preift in folchem Sinne Rleifts Venthefilea als "die Griechen fast übergriechende Tragodie". Spater erfennt er die Grotif als Seele des griechischen Romans, dieser letten und schwächsten Schöpfung des Hellenentums, und findet die "uns gang ungriechisch anmutende" schwarmerische Stimmung, in Flassischer Zeit schüchtern anklingend, bei den hellenistischen und romischen Dichtern zum Triumph der Empfindsamkeit geführt. Und er wird, wie der Darsteller der griechischen Mustik, so auch der Historiker des griechischen Romans — der bewußte Romantifer unter ben Grazisten. "Schon die Alexandriner mogen in diesem Sinne romantisch genannt werden47." Er war ein Alexandriner im besten Sinne des Worts.

Doch mit andern, originaleren Triebkräften entfaltet Niehsche das Wesen der Spätantike in allen ihren grandiosesten Zügen. Cafarenwahnsinn, Weisenapotheose, Hellas' Versinken im

römischen imperium und in neuplatonischer Mustik geben noch nicht genug. Er fühlt die ganze Tragik jener ersten wahren Weltepoche. Und die Tragik hat sich ihm immer mit der Mustik verbunden. "Wagt es nur tragische Menschen zu sein," hatte er früh schon gerusen. "Es ist das Volk der tragischen Musterien, das die Perserschlachten schlägt." Und jetzt am Ende der antiken Welt steigen die Musterien von allen Volkern empor und schlagen über Hellas zusammen. Gleichsam als das größte, weil tragischste Musterium siegt das Christentum. Hegel sagt, daß am Ende der alten Welt "Gott gestorben ist". Und Nietzsche ruft es, als sei er der Herold jener Zeit, dröhnend hinaus: "Gott ist tot." Er rufts zugleich mit Schrecken." wie einst die Alten: der große Pan ist tot!

Und er konnte den gestorbenen und wieder auferstehenden Gott wiederfinden in seinem Dionnsos. Er ruhmt schon fruh Die "dionusischen Muthen von unvergänglichem Gehalt, die wir als den Unterboden des aanzen hellenischen Runftlebens zu betrachten haben: wie der zukunftige Weltherrscher als Kind von den Titanen zerstückelt wird, und wie er jett in diesem Zustand als Zagreus zu verehren ist." Und eben die Leiden des Dionysos wurden im tragischen Musterium dargestellt; die Zerreißung des Gottes gehörte so zum Kultus des Gottes — ja sie war in diesem Sinne schon im einfachen Opfer gegeben. Denn das gerriffene Opfertier stellte zugleich die Gottheit dar, und seine Verspeisung galt als mustische Vereinigung mit der Gottheit 50. Darf man nicht Nietsche den Untichriften, den Morder Gottes so versteben als den Orgiasten in jenem Augenblick, da er den Gott gerreißt, mit dem er sich doch eins fuhlt? Uralte religiose Erfahrung der Menschheit erlaubt es, tiefe Mystik hat es ju allen Zeiten ver= standen, und Niehsches Lebensbekenntnis zu Dionnsos scheint es zu fordern.

Die Romantik baut hier wieder Brucken, wie sie ja gerade den noch gestaltlosen orgiastischen Urtrieb der Religion hervorzog, in dem Nietsiche aufging. Novalis spricht von dem Naturgott, der uns verzehrt und sich von uns verzehren laft. Wilhelm Schlegel versteht die Gottheit, Die fich in eine Tiergestalt berablaft, und Friedrich erklart: "Eben weil das Chriftentum eine Religion des Todes, Fonnte es feine Orgien haben so gut wie die alte Religion der Natur und des Lebens." Leben und Tod find eins, lehrt Fr. Schlegel weiter. Sie schlagen zusammen im Orgiasmus, wie Lust und Schmerz in ihm sich verschlingen. Neben der "Religion des Todes", neben der Tragik des Leidens ertonte der Jubel des Siegers, und so brauft auch die lette, starkste Stimme der Spatantife in die Symphonie Niehsches: der Heldensang der Germanen, die über die Allven hereinbrechen. Denn er machts deutlich genug, wen er als jugendstarke "Barbaren", als "blonde Beftien" begruft hat. Und er laft "Goten" und " Bandalen" Zerstörung jauchzen über die dekadente Rultur — Wenn er so als Stimme des Weltgerichts über alle unsere Rulturformen den Stab bricht, überall "décadence" witternd, so nahrt sich seine Phantasie wieder von Bildern der verfallenden Untike. Und lebt benn nicht seine ganze Morallehre mit ihrem spannenden Begenfat unbewußt von jener Zeit, die gleichzeitig Chriftentum und Germanentum aufsteigen sah, in denen beiden ihm ja gerade Sklavenmoral und Herrenmoral lebendig wurden? Ich frage nicht, ob er sie richtig gedeutet, ich sehe nur, daß er über der Spatantife einen vergeffen hat, der jenen Begenfat uberwand, der jenseits lebte von Herrenmoral und Sklavenmoral, nicht Berr noch Sklave sein wollte, den Griechen zwischen dem letten Tyrannen und dem ersten Makedonier, den klaffischen Griechen.

2

Niehsche hat die Antike durchlebt bis auf ihre klassische Spihe: er wurzelt in der Frühantike, er lebt sich aus in der Spätantike; er steigt mit dem Kult des Dionysos auf in der lyrischen Spoche, und er stirbt als Dionysos.

Ich brauche es nicht mehr zu sagen, daß alle großen Lehren Niehsches in der Untike verkundet worden, so rein, wie sie die Neuzeit nicht geahnt: den Krieg und das Werden aller Dinge verkundet Beraklit, den Immoralismus die Sophistik, den Uebermenschen zuerst Empedokles und die ewige Wiedergeburt querst die Pythagoreer. Wer wird hier von Nachahmung reden? Er selber, Nietsiche bestätigt feine Lehre, er felber ein Auferstandener! Er selber ist, was er in der Jugend ersehnte: "deutsche Wieder= geburt der hellenischen Welt." "Die Denkweise Beraklits und Empedokles' ist wieder erstanden." Man kann Nietsiche nicht verstehen ohne den Sviegel der Untike, in dem er sich selber sieht. Man wird aber vielleicht auch bald die Antike nicht mehr ver= stehen ohne Niehsche. In seinem Freunde Erwin Rohde ift schon ein Stuck Niehsche für die Neuauffassung der Untike gum Durchbruch gekommen. Jene antiken Parallelen zu den Saupt= lehren Nietsches erschienen bisher dunkle oder leere Paradora: iekt empfangen sie Leben. Aus Niebsches Augen leuchten Pytha= goras, Beraklit, Empedokles und all die dunkelsten Griechen, der Sophist redet aus ihm wie der Kunifer, und Epifur und Stoa streiten in seiner Seele: wenige Gesten der antiken Philosophie gibt es, die er nicht uns vorgeführt. Die größten nur fehlen, das lette Wort der Untike hat er, der feinborigste Geist der Neuzeit, nicht verstanden, weil er es nicht verstehen wollte, weil es ihn richtete.

Was Niehsche von den Griechen verstand, was er an ihnen

schätte, was ihn im letten Grunde zu ihnen führte — nun endlich sei es gesagt —, das war ja die Personlichkeit. Sie sind ihm recht eigentlich das Heroenvolk, und er will ja nichts als den Beros. Das Volk des Genies, am meisten berufen zur Buchtung des Genius, weil es so "merkwurdig viel Individuen" hatte. So hatte einst Fr. Schlegel die "Genialitat" der Untike und das Individuelle der griechischen Poesie gepriesen, und ist nicht die Individualität überhaupt gerade romantischer Idealbegriff? "Die Briechen", fagt fich der fruhe Nietssche, "find interessant und ganz toll wichtig, weil sie eine solche Menge von großen Gin= zelnen haben. Wie war das möglich? Das muß man studieren." "Die Aufgabe ist, das ans Licht zu bringen, was wir immer lieben und verehren muffen: Der große Menfch." Die großen Ginzelnen find fein Problem, der "große Mensch" sein einziges Rriterium, sein einziger Gott, und mehr, sein einziges Objekt. Sein Objekt — das Subjekt. Alles Subjektive, alles Personliche am Griechen hat er verstanden, die Genialitat, die Leidenschaft, den Uebermut, den Wetteifer, Die Freiheit, fogar Die Gelbstbeherrschung, aber die griechische Leistung hat er nicht verstanden. Er gehort eben zu den nie vollendenden Romantikern, den reinen Subjektiviften, denen der Runftler schonzum Runftwerkwird. "Der dionysische Mensch ist nicht mehr Kunstler, er ist Kunstwerk ge= worden", fagt Nietssche. "Man nennt viele Kunftler, die eigent= liche Kunstwerke der Natur sind", sagt Fr. Schlegel, und er ruhmt an Leffing, daß er "felbst mehr wert war als alle seine Talente. In seiner Individualitat lag feine Große". Und fo wurzelt auch Nietssche in jener griechischen Zeit, da nicht die Größten das Größte taten, sondern da die Menschen größer waren, Größeres verhießen als ihre Werke, in jener subjektivsten Epoche von Hellas, da die griechische Seele aufschwoll im dionys fischen Drang der Leidenschaft. Damals als die Mysterien ihre

Schauer entluden, als die Lyrik am höchsten jauchzte, am tiefsten klagte, als die Flote am berauschendsten tonte an den Tischen der Tyrannen, von deren Stirnen die Hybris glänzte, damals ward Niehssche geboren, der heute nur Wiedergeborene. Es war im Zeitalter des Orgiasmus, nicht nur des religiösen und des künstlerischen, auch des politischen und auch des philossophischen Orgiasmus. Damals im 6. Jahrhundert, als das griechische Herz lyrisch und mystisch und der griechische Wille tyrannisch und reformatorisch ausschäumte, damals erhob sich auch die griechische Phantasie zu den Spekulationen der Vorssokratiker.

Und auch an ihnen schätt Nietsche "nur noch das Persönsliche", die Denker, nicht die Gedanken. Denn ihre Gedanken sind ihm "Phantasma an Phantasma". Aber die "Denkersköpfe" haben es ihm angetan; sie sind ihm eine Genialenrepublik, lauter "vornehme Personnagen", lauter "heldenhaste" Geister, und selbst ein Demokrit z. B. ist ihm nicht der Physiker, sonsdern "der freieste Mensch". Er verlangt von der Lehre nur das Scho der Persönlichkeit, nur Stoff zu "drei Anekdoten", die den Philosophen illustrieren. Er hat dem armseligen Erzähler der Philosophenanekdoten, Laërtius Diogenes nicht nur mehrere frühe Arbeiten gewidmet, sondern ihn auch noch später lieber gelesen als unsern Zeller. Ist diese Schätzung der Anekdote nicht wieder romantisch? "Geschichte ist eine große Anekdote. Eine Anekdote ist ein historisches Molekul", sagt Novalis.

Aber die ganze persönliche Fassung der Philosophie entspricht den Romantikern, die den Zusammenhang von Mensch und System am stärksten hervordrängten. "Denn wie auch das Förmlichste und Abstrakteste, besonders in der praktischen Philosophie auch der größten Eklektiker gewöhnlich nur eine Darstellung ihrer Individualität ist: so gibt oft das scheinbar Pers

sonlichste in den Aeußerungen des echten Idealisten tiefen Aufschluß über sein System." "Sind nicht alle Systeme Individuen, wie alle Individuen auch wenigstens im Reime und der Tendens nach Susteme?" So spricht Fr. Schlegel, und Novalis findet, jeder prage in seine philosophischen Postulate "den liebsten Wunsch feines Bergens, die Forderungen seiner Natur, feinen eigenen Charakter, und man braucht nur jemandes Philosophie zu wissen, um ihn hinlanglich kennen zu lernen. Manche verandern ihre Philosophie wie ihre Dienstboten und Wunsche." Alle Triebe haben ihre Philosophie, sagt Nietssche. "Ein Philo= foph muß von sich selbst reden so gut als ein lyrischer Dichter" -Fr. Schlegel fagt es, weil ihm im Grunde der Philosoph gu= gleich lyrischer Dichter ist. Und Niebsche hat es getan, hat oft, ja, wie er andeutet, immer nur von sich selbst gesprochen, weil er eben auch ein lyrischer Philosoph, ein Romantiker ift. Das Subjekt über alles, der Mensch über das System, über alle Susteme, die ja, wie Tieck sagt, doch nur Außenwerke des Menschen seien. Der Philosoph über die Philosophie; denn, sagt Niehsche, am Philosophen ist etwas, "was nie an einer Philos sophie sein kann: namlich die Urfache zu vielen Philosophien, der große Mensch."

Der große Mensch ist ein Ideal, das einst von Hellas auszgebildet ward, mit dem die Renaissance Hellas erneuert hat, und mit dessen Wiedererneuerung die Frühromantik und Nietssche eine Renaissance der Renaissance anstrebten<sup>51</sup>. Der große Mensch ist gewiß die höchste Blüte auf Erden. Nur eins ist größer: das große Werk, in dem diese Blüte zur Frucht kommt, zur letzten Reise, zur Vollendung, zur Ewigkeit, zur Klassik. Das große Subjekt, das sich nicht objektivieren kann, das alle Objekte nur durchläuft, um sie zu überwinden, zu zerstören, ist romantisch. Aber es ist gerade die Leistung der Griechen, die größte, die

besondere, daß sie den Ausgleich fanden mit dem Objekt, daß fie aus fich beraus zur Gestalt kamen, zum Monument, baf fie den Weg von der Romantik zur Klassik fanden. Und eben diese Leistung hat Niehsche nicht verstanden. Er will die Griechen festhalten in ihrer romantischen Evoche, in ihrer Subjektivitat, im beißen, unendlich ftromenden Innendrang der Lyrik und Musik, des mystischen Orgiasmus, der mythischen Spekulation und der tyrannischen Willfür; er haßt die fortschreitende Objektivierung des griechischen Wesens, die feste, sicht= bare Ausgestaltung, die des Kunsttriebes in Plastik und Drama, die des Willens in ethischem Maß und staatlicher Ordnung und Die des Denkens im sokratischen Begriff, in der platonischen Idee und in der aristotelischen Form. Was Nietssche an den Griechen gesehen, zum ersten Mal mit vollem Auge gesehen und für alle Zeiten gezeigt hat, das ist die griechische Romantik. Er hat nur die Romantik gesehen und sie hinwegrauschen laffen über die hellenische Klassik. Aber durch ihn ist uns nun auch für die Griechen Macht und Wert der Romantik aufgegangen, und es ist klar geworden, daß auch die topische Rlassik, die hellenische, eine Romantik jum notwendigen Vorläufer wie zur Begleitung wie zum Gefolge hatte: alle Klassif rings umrauscht von Romantik, aus ihren Schäumen aufsteigend wie aus wild bewegter Klut die Insel der Seligen! Nietssche hat uns die griechische Romantik wiedergeschenkt - nicht fremdes Gut; fie felber, der garende Untergrund, die wilde Triebkraft der griechischen Seele, Dionnsos ist in ihm wieder= geboren. Wird nun aus dem dionnsischen Schaum apollinische Rlassif erstehen? Nietsiche hat uns hinausgeführt auf die ageische Klut — steuerlos: werden wir nun scheitern oder im seligen Delos landen oder gar am attischen Gestade?

## Nachwort

Graue falte Augen wiffen nicht, mas Die Dinge wert find. Dieniche



iefes Buch gibt in feinem Grundftock einzelne Vortrage wieder, gehalten an Orten, die wie eine Bestimmung für das Thema, als wichtige Stationen dafür erscheinen tonnen (S. 1. 69. 192 ff. 196. 233, 358 ff. Unm. 7), in Dresden (Literarische Gesellschaft), in Gorlit (Whilosophisch)

Afthetische Gesellschaft), in Bafel (als "akademischer" Aulavortrag). Er: weiterte Bortrage alfo, für einen größeren Rreis bestimmt - es wird dem: nach den Berfaffer nicht sonderlich überraschen, wenn man ihm fagt, daß feine Sprache rhetorisch gefärbt ift. Und allerdings, er hat wohl ein wenig gefündigt gegen den Geift der modernen Rultur, der ja für das Pathos der Rede zu vornehm ift und fo fortgeschritten, daß er die tierischen Ohren durch scharfe Brillen erfest, - gefündigt auch gegen den Geift der Wiffen: Schaft, der ja befanntlich fein anderer ift als der Beift völliger Nüchternheit. absoluter geistiger Abstinenz.

Bei den Borwürfen, die nun wohl auf den Schuldigen fallen, muß es ihn tröften, daß ichon die Männer der Renaiffance ähnliche Vorwürfe er: litten von den Scholastikern. Dabei hegt er tiefe Bewunderung für den Umeisenfleiß dieser modernen Wissenschaftlichkeit, die in der Philosophie mit allen hilfsmitteln moderner Technif Sand in die Bufte trägt. Er bittet nur um die Erlaubnis, fich feine Dafe zu suchen. Doch jene Müchterns heit, die den Mangel an Subjektivität schon für Objektivität halt und nicht ahnt, daß die mahre Objektivitat aus erweiterter Subjektivitat fammt, diefe fteingraue Rüchternheit ift bas Intoleranteste auf diefer Erde, bis gur Blindheit einseitig, bis zur Taubheit ungerecht, geistig grausamer als die Inquisition. Und sie kann sich doch nicht beklagen. Der Geift der Nüchtern: heit war ja allmächtiger herrscher in den letten Jahrzehnten und konnte zeigen, was er vermochte, und hat es gezeigt: er hat die Philosophie für ben Zeitgeist ruiniert, bis er den Durstenden der lockenden Trunkenheit

Nietssches blindlings in die Arme trieb, er hat die Quellen der Spekulation ausgetrocknet, er ist im Begriff die Wissenschaft steril zu machen — was will er noch mehr?

Doch der "Philosophieprofessor" kann sich nicht verleugnen: so wenig wie der trocknen Rüchternheit möchte ich der Schöngeisterei in der Wissensschaft das Wort reden. Der Ton mag die Musik machen, aber die Wissenschaft machen Zucht und Gründlichkeit. Und dagegen möchte ich nicht gefündigt haben, selbst hier nicht zu sehr, in der Rede vor weiterem Publikum. Vielleicht wird man auch finden, um ein Wort Campanellas zu variieren, daß hier doch noch mehr Öl verbraucht ist als Wein. Diese Abhandlungen gingen hervor aus dem wissenschaftlichen Trieb, mächtige, rätselhafte Sondererscheinungen (wie namentlich Nießsche) zu verstehen durch Einordnung unter einen allgemeinen Begriff und dafür Belegsmaterial beizubringen, dessen es vielleicht für die vielen zu viel geworden ist. Und so mögen hier Laien schelten wie dort Zünstler —

Doch wer endlich durch die Form zum Inhalt dringt, wird mir belehrend entgegenhalten: aber Niehsche oder Schopenhauer und die Romantiker sind doch nun einmal gar sehr verschieden! Wer sieht das nicht? Die Unterschiede sind das Erste, das in die Augen springt, und ich begann damit sie hervorzustellen. Es ist nicht Kritiklosszeit über sie schließlich hinwegzuschreiten, aber es ist Oberstächlichkeit bei ihnen stehn zu bleiben. Unsichtbar dem ersten Blick liegt das Gemeinsame in der Tiefe. Und es läst Spezialdisserenzen zu. Sind doch die Romantiker selber — obgleich noch durch Zeit: und Lebensgemeinschaft angenähert — unterzeinander kaum weniger verschieden, der "Kynister" Friedrich Schlegel und der "Geisterseher" Novalis, der glatte Wilhelm Schlegel und der schwerzblütige Hölderlin und der aristophanische Tieck. Ist doch sogar der einzelne selber wieder so verschieden in seinen Perioden — fast wie Nietsche!

Aber man begreift Nießsche nicht, indem man in der üblichen Weise sich begnügt ihn in Perioden zu zerlegen, die man der Reihe nach beschreibt; man begreift ihn überhaupt nicht, indem man ihn isoliert. Jene "Perioden" sind eben doch nur verschiedene Entfaltungen, Schwingungen einer Menschenzseele, und verschiedene Menschenseelen oft nur verschiedene Entfaltungen eines menschlichen Typus, Schwingungen eines geistigen Charafters, der in Gegensähen sprechen kann, vielleicht in Gegensähe ausschlagen muß. Wenn doch die alten deutschen Meister wieder reden möchten, und der

Cufaner und Jafob Bohme die große Lehre von der Einheit der Gegenfaße auch für die Seelenkunde und Beiftesgeschichte verkunden wurden! Dann würde man nicht länger Worte nur wörtlich nehmen, nicht länger Masken für Gefichter halten, Geften ichon für Charaftere, verschiedene Stimmungen fcon für verschiedene Naturen, dann würde man erkennen, daß hinter Zorn auch Liebe wohnen und der Lachende auch weinen kann, daß gerade im äußersten Gegensaß der "Richtungen", d. h. der Gedankengesten und Seelenstimmungen fich jenes darum eben fo unfaßbare, rätfelhafte Geisteswesen entfaltet, das man Romantik nennt, dann würde man endlich erkennen, daß dieses Wefen weiter reicht als bisher sein Name, daß es Schopenhauer, Wagner und Niehsche umfaßt, daß es tief in die Vergangenheit hinabtaucht, vor allem auch in die eigentliche Welt des Untiromantischen, der klassischen Untike, daß schließlich das Romantische ein allmenschlicher Enpus ift, eine gewaltige, immer wiederkehrende Geistesmacht, der notwendige Reim alles Großen im guten wie im schlimmen Ginne, der Grund aller hoffnungen und aller Gefahren.

Auf dies alles sollen diese Abhandlungen, die darin eben ihren leicht erkennbaren Zusammenhang haben, hinzuführen versuchen, wobei die lette noch möglichst bald eine Erganzung finden foll in einer strengeren und weiteren Vorführung der antifen Romantik. Aber sie wollen mit ihrer Fragestellung nicht nur ins Zentrum vergangenen Seelenlebens führen, nein, auch in unfere geiftigen Lebensfragen, an die Schwelle unfrer Bufunft. Beginnt doch die Romantik, die gestern noch so nachtlich schien wie eine Fledermaus in Schlafenden Ruinen, heute als glanzender Bogel mit jugend: lichem Flügelschlag und wieder zu umschwirren. Sollen wir der Lockung folgen? Es wird dies jur Gewiffensfrage unserer Zeit, wenn wir erft begriffen haben, daß auch Nietsche nichts anderes ift als verfleidete Romans tif. Und es gibt feine andere Lösung, als den glanzenden Bogel zu fangen, um ihn zu durchschauen, daß er uns nicht in Gumpfe locke. Und es wird fich immer flaver ergeben, daß alles höhere Leben den Vogelflug der Ros mantik fordert, das höchste Leben aber Überwindung der Romantik, Zähmung dieses Edelfalken; es wird sich ergeben, daß Romantik kein bloger Gegenfat zur Rlaffit ift, fondern ihre Borausfetung, daß Romans tit der Rausch der Jugend ist, über den sich die Rlassif erhebt als die Reife, es wird fich ergeben, daß wir die Romantit durchleben muffen, um reif zu werden; und ist nicht reif sein alles?

## Unmerfungen

## Niehsche und die Romantik

1) An 50 Zeitschriften, Almanache usw. sinds, an denen nach dem Register in Samms "Romantische Schule" die älteren Romantifer direkt oder indirekt beteiligt sind. — "Bielleicht", fagt Novalis, "würde eine ganz neue Epoche der Wissenschaften und Künste beginnen, wenn die Symphilosophie und Sympoesie so allgemein und so innig würde, daß es nichts Seltenes mehr wäre, wenn mehrere sich gegenseitig

ergangende Maturen gemeinschaftliche Berfe bildeten."

2) Man höre hier Fr. Schlegels schönen Ausspruch: "Werke, deren Ideal für den Künstler nicht ebensoviel lebende Realität und gleichsam Persönlichkeit hat wie die Geliebte oder der Freund, blieben besser ungeschrieben. Wenigstens Kunstwerke werden es gewiß nicht." S. noch "die intellektuale Anschauung der Freundschaft" bei Fr. Schlegel Frg. 342 (ed. Minor II, Athenaum I 2) und die Philosophie der Freundschaft in der Einleitung von Tiecks Phantasus, wo sich die Freunde Bruder, Engelherz, Geliebter, Schatz usw. anreden. Auch noch die Freundschaft ward zur Liebe romantissert.

3) 3. B. "Mit diesem so harten Missaut schließt das erste Buch, dessen Ende einer geistigen Munit gleicht, wo die verschiedensten Stimmen wie ebenso viele einstadende Anklänge —." "Das Lustige und das Ergreisende, das Geheime und das Lockende sind im Finale wunderbar verwebt und die streitenden Stimmen tönen grell nebeneinander. Diese Harmonie von Dissonanzen ist noch schöner als die Musik, mit der das erste Buch endigte." "In Mignons und des Alten romantischen Gesängen offenbart sich die Poesse auch als die natürliche Sprache und Musik schöner

Seelen."

4) Bgl. Petrich, der romantische Stil (S. 19) — eine treffliche Studie, die für die obigen Betrachtungen weiteres Material bietet, aber darunter leidet, daß sie alle Stileigenschaften der Romantif zu schulmeisterlich als Fehler behandelt.

5) Bgl. Petrich Rap. II: Der Archaismus des romantischen Stils.

6) Bgl. namentlich Deussen, der in seinen "Erinnerungen an Fr. Nietsche" schilbert, wie ihn dieser gehosmeistert habe von dem ersten Wort, das er zu dem Schulkameraden in Tertia sprach bis in die Studienjahre. Noch eine kleine Probe. Der 14jährige kann nicht schreiben: Das Schwimmen ist meine Wonne, ohne hinzuzufügen: "Es ist Jünglingen nicht genug zu empfehlen." Über noch der späte Nietssche predigt: "Jede Sitte ist besser als keine Sitte" und fordert den König als Aufrechterhalter des Gesetze — wie Novalis.

7) Biogr. I. S. 64. Unter diesem abfürzenden Titel wird hier "das Leben Fr. Niehsches von Elis. Förster-Miehsche" zitiert. Dieses befannte Werk der Schwester (deffen Schlußband noch aussteht) bot natürlich auch oft, wo es nicht genannt wird, reichliches Material.

8) Bgl. Biogr. I. S. 155. Dem Studenten haben es Spielhagens "Problematische Naturen" angetan, in denen das Novalismotiv der blauen Blume bewußt

weitergepflangt wird. Bgl. Seilborn, Novalis, der Romantifer. S. 11.

9) Theob. Ziegler hat die feine Parallele Hölderlin : Nietsiche entdekt und schön ausgesponnen (Ziegler, Fr. Nietsiche, nam. S. 36 und schon vorher ausführlicher in einem besonderen Aufsatz im Literar. Jahrb. aus Schwaben [Sie gut Württemberg allewege.] I. Bd. 1898: "Hölderlin und Nietsiche"). Der Hoperion als Borbild des Zarathustra in Einzelheiten verfolgt bei Naumann, Zarathustrasommentar III 7 ff. Das einsame Einleben in die Natur bei Nietsiche und Hölderlin vergleicht Ziegler a. a. D. S. 4. Die übereinstimmung zwischen Nietssche und der von ihm gesuchten Naturumgedung (vgl. oben S. 34 f.) wird jest S. 4 gut charafterisiert von R. Nichter, Fr. Nietssche, sein Leben und sein Werk. S. 54 f. Bgl. auch Baihinger,

Nietssche als Philosoph S. 5 f.

10) Roberfiein außerte besonderes Intereffe fur Nietsiche, f. Nietsiches Briefe I. Band. Borr. p. X. Es ift bemerfenswert, daß diefer Lebrer Diensches in feiner Beschichte der deutschen Nationalliteratur beim Ronflift zwischen Schiller und Fr. Schlegel im Gegensat zu andern öfter auf die Seite des Romantifers hinneigt. Er verteidigt j. B. auch Kr. Schlegels Grafomanie (die er mit Riepsche teilt) gegen Schillers Inveftiven und will den Ausstellungen der Horen an Schillers Auffaffung des Griechentums "vollständige Beiffimmung erteilen" (IV5 S. 440 Unm. 67). In Schulpforta ftand auch fonft der Rame Schlegel in Unfeben, da ju den berühmten Schülern der Anftalt Joh. Gl. Schlegel gehorte, der fo auf die jungeren Schlegel denselben Beift hochidealer, humanistischer und literarischer Erziehung vererbte, in dem Rietsiche dort aufwuchs, und fur den dort noch andere einstige Schuler von Klopftod bis Ranke Zeugen und Borbilder waren. Zu ihnen gehörte vor allem auch Richte, der Freund der Romantifer, von dem ihre gange Doftrin abhangig ift, und der jugleich im willensfräftigen Subjeftivismus, im fampfenden, erziehungseifrigen Soperidealismus mit Nietsche tiefverwandt ift. Gin Gegner fonnte sowohl Nietsche wie die Romantifer als Rarifaturen Sichtes, als rafend gewordene Sichteaner bezeichnen. Riehl, der für die Bermandtschaft Niensches mit Fichte einige feine Buge beibringt, fagt treffend, daß Nieufche fur den Idealismus Kichtes ju "romantifch" war (21. Riehl, Fr. Nietsiche. Frommanns Rlaffifer d. Philog. brg. v. Kaldenberg VI S. 150 f.).

11) Bgl. D. Erufius' feinsinniges Buch: E. Robbe, ein biographischer Versuch.

S. 18. 25. 227 u. ö.
12) wie Deussen berichtet.

13) Bgl. 3. B. M.s Briefe II 371. Biogr. I 73. 80.

14) Bal. Briefe I Borr. p. X f. G. 9. 13.

15) Man sehe 3. B. selbst in dem musikfremden "Zenseits von Gut und Böse", wie analogienreich ihm in Buch VIII auch die dort öfter bekämpste Musik ist, und wie er zugleich "Kammermusik der Literatur", "Presto des Stils", "Menschen wie Musik siber Wassern" und anderes ersehnt, das er musikalisch ausdrückt. Sine Sammlung seiner Musikvergleiche wäre lohnend, wenn sie nicht gar zu lang sein müste.

16) Bgl. eine Brieffielle Biogr. I 178. Bezeichnend ist die von Deussen S. 24 mitgeteilte Anekdote, wie dem jungen Nietsche einmal das Klavier als das einzig feelenhafte Wesen unter Menschenlarven erschien und einige angeschlagene Aktorde seine Erstarrung lösen. Jur Musik seiner Berse vgl. auch Riebl a. a. D. S. 38.

17) Die Romantif mag — wie Niensche — fein "Spsem" haben (obgleich immerhin Ansäge dazu namentlich bei Fr. Schlegel vorliegen), aber sie hat ihre Philosophie, und
es ist Zeit sie wieder aus der rein literarischen Betrachtung zu erlösen. — J. J. W.
Heinse, den H. Eschwind (die ethischen Neuerungen der Früh-Romantik, Unters. z.
neu. Sprach- u. Litgesch. herausg. v. Walzel Heft 2 S. 2 I — 3 I) als ein Bindeglied
zwischen "Sturm und Drang" und der Frühromantis auszeigt, hat Niepschezüge in
seinem poetischen Kultus der Kraft, seinem Pöbelhaß, seinem Jummoralismus ("barbarische Moral, Feindin des Lebendigen"). Und auch sonst ist ja Niepsche vielsach
ein Erneuerer von "Sturm und Drang" in den Tendenzen, die den Naturalismus
über sich selbst hinaussühren.

18) Biogr. I 16. 20. 75.

19) Ziegler leitet den Namen "Wanderer" in dieser Bedeutung bei Nietsche auch von Hölderlin ab, dessen Empedokles ihn ja sicher beeinflußt hat (a. a. D. S. 8).
20) Die ja auch die Romantiker erlebten. Steffens schildert die "Sprachverwirzung" unter den Freunden: "Bist du der, mit dem ich mich vereinigt träumte? Fragte

rung" unter den Freunden: "Bift du der, mit dem ich mich vereinigt träumte? Fragte einer den andern. Ich fenne deine Gesichtszüge nicht mehr, deine Worte find mir unverständlich." Klingt es nicht ganz wie die Entfreudung zwischen Rietzsche und

feinen Freunden im Nachgesang von "Jenseits von Gut und Bose"?

21) Die Schwester berichtet: "von fruh bis abends erfullten uns phantaftifche Plane und Einfälle - - Unfere lebbafte Phantafie vergoldete alles, mas uns in den Beg fam - Die Sauptfache, womit fich unfere Sergen leidenschaftlich beschäftigten, maren Krigens felbsterfundene neue Spiele und Marchenwelt". Auch ein Jugend= freund findet in feiner Erinnerung Rietsiches Beschäftigung mit felbsterbachten Spielen und die darin befundete lebhafte Phantafie bemerkensmert, obgleich er in die "Marchenwelt" nicht gang "eingeweiht" murde. Die Schwester neunts eine gange "phantafiifche Belt", die er geschaffen: Palasibauten, Sofftaat, Truppenparaden, Softongerte, Theateraufführungen ufm., alles felbft erfunden, gedichtet, fomponiert, und alles ju Ghren eines 3 1/2 Boll boben Tierpuppchens aus Porgellan, bas er als Konig Sichborn I. feierte. Das eben zeigt den romantischen Trieb: in irgend ein Begebenes, Rleines, Bleichgültiges ein gang Anderes, Kernes, Roloffales bineingufeben. So wird ihm die fleine Schwester jum Riefen Polyphem, ein paar Brotfrumen ju deffen Schafen, eine Milchtaffe jum Deer, in das der fchmefterliche Cotlop jene auf einer Brotrinde als Brude ju führen bat, mahrend Krit als rauberischer Donffeus aus dem Sinterbalt fie ju fiehlen meiß. Der fühne Rauber aus dem Sinterhalt in die Berde brechend - ift es nicht ein Lieblingsbild für den frateren Rietsche? In seinen Kinderspielen fundet sich der Mann, aber namentlich der ewig jugendliche Romantifer (vgl. den Schluß der Abhandlung und Unm. 23).

22) Bgl. Biogr. I 25. 30. 32 usw. Auch das Leichenhaus nahe der Wohnung

(Biogr. I 17) gab ja ein trübes Bild.

23) Er walt friegewiffenschaftliche Literatur, schreibt Bucher voll "Rriegeliften" und plant ein militarifches Worterbuch. Er treibt das Spiel fo eifrig, daß er beim griechischen Langenfiechen ein fleines Diadchen ernfilich vermundet, und bei der Mufführung feines felbstgedichteten Schauspiels "die Gotter des Dlomp" fturmt er als siegreicher Seld gegen einen doppelt so großen Ermachsenen. Wie viele Borahnungen des fpateren Nietsiche fpufen in diefen Rampffpielen: philologische Wiffenschaftlichkeit im Dienste der Phantasie, Griechenkultus, übermenschliche Steigerung und Berflärung des fühnen, tapferen Selden, der fich den Simmel erobert, Freude an den "Rriegeliften" und an der Berfforung, wenn am Ende des Spiels bie feurigen Rugeln durch das Abenddunkel fausen und die gange papierene Klotte und alle Bomben in oft 2 Auf boben bellen Klammen auflodern. "Go verlebte ich glückliche Zeiten" - fchließt er diese Beschreibung des Rinderspiels. Fr. Schlegel fpricht in der Lucinde von den "beiligen Rinderspielen" und bringt den Somnus auf die zweijabrige Wilhelmine, in die er die glanzenoften Eigenschaften bineindeutet. Schleiermacher schildert Fr. Schlegel als "außerft findlich" - "wie Rinder zu fein pflegen". Der am meiften gebildete irdifche Menfch fei dem Rinde fo abnlich, findet Movalis, und jene Copbie, die feine Liebe und fein Schickfal mar und faft feine Religion, war ein Rind, und er fchwarmt: "Bo Rinder find, ba ift ein goldenes Zeitalter." "Unschuld ift das Rind", fagt Riensche, "und Bergeffen, ein Reubeginnen, ein Spiel, ein heiliges Ja-fagen." Auch fein Borbild ift das Rind, das spielende.

24) Tiecks Lovell wird fogleich im 1. Briefe mit Jfarus verglichen und ruft fpäter selbsi aus: "Fliege mit mir, Jfarus, durch die Wolfen, brüderlich wollen wir in die Zerstörung jauchzen" —. Die Bergleichung Nichsches mit (dem längst als Romantif gedeuteten) Euphorion wird ausgesponnen von R. Richter, Fr. Nietssche

S. 87 ff.

25) Man muß über die Leidenschaftlichfeit diefer Teilnahme, die ihn aus Trauer über den Kall von Cebaffopol faffen läßt, die Biographie nachlefen. Aber auch fonft zeigen feine eigenen Jugendberichte, wie feine Rampfesphantafie alles rot, machtig und furchtbar fab. Der 13 jabrige fchreibt gar pathetifch von den "beftigen Erregungen", die 1848 "fast alle Nationen Europas bewegten". "Schon lange Jahre porber mar der Zundfioff überall vorbereitet, es bedurfte nur eines Kuntens, um alles in Brand ju feten. Da erscholl fern von Franfreich berüber ber erfte Baffenflang und Sturmesfang. Die ungeheure Februarrevolution in Paris malite fich mit verbeerender Schnelle umber." Ungebeuer nennt er die Februarrevolution, ungeheuer nennt er die Beere, die 7 Jahre fpater Cebaffopol belagern. Er fann auch damals von einem Ronigsmanover berichten, bei dem ibm die fchnellen Schwenfungen, Uttaden und Rudjuge febr gefallen batten, da er fich fur bergleichen fehr intereffiert babe. 1859 notiert der Tertianer Die "brobende Rriegsgefahr", Die beinabe Die Abiturienten por der Zeit aus der Schule geriffen batte. Auch die Depefche vom Friedensschluß brachte feine rechte Friedensfreude; man fürchte, "der Lome giebt fich jurud, um Rraft ju nenem Unlauf ju faffen." Co findet er noch 66 eine "Um= maljung" europäifder Buffande und einen "entfetlichen Bernichtungefrieg" notig. So fpricht er aber auch noch in den letten Wochen vor seinem geistigen Tode die Erwartung naber "Konvulsionen der ganzen Erde" aus und nennt sich daraufbin selber "ein Berbangnis." Der Grundfill dieser wechselreichen Natur ist derselbe geblieben

vom Rnaben bis jum muden Manne.

26) Uhnlich schreibt er an Ritschl (21. 9. 70): "Die Unstrengungen der ganzen Unternehmung waren bedeutend; mit den Bildern jener Wochen und einem unaufhörlich sich mir vernehmbar machenden Klageton babe ich jest noch zu ringen." Wie dieser unaufhörliche Klageton bei ihm ein weites, weltspekulatives Scho bekam, ersieht man z. B. daraus, daß er (wohl bald darauf) Unazimander eine "nie endende Totenklage in allen Reichen des Daseins" vernehmen läßt. Bgl. zu jenem Klageton Dilthens Charafterisis von Rovalis' Hymnen an die Nacht, unten S. 357 Unm. 5

sitiert.

27) In den soeben (Sept. 1904, Reue Rundschau) von der Schwesser veröffentlichten Stizzen bezeichnet sich Nietzsche selbst als "ernsthaften Fortsetzer des Schopenhauerschen Pessimismus" und fühlt sich beim Gedanken an seine "philosophische Genealogie — im Zusammenbang mit der antiteleologischen" und "der mechanistischen Bewegung" (S. 1105. 1108). Byl. jetzt auch die flaren Grörterungen Baihingers (Nietzsche als Philosoph, nam. S. 43. 54 f.), die Nietzsche plausibel deuten als einen unter dem Ginfluß des Darwinismus positiv gewendeten Schopenhauerianer. Es widerspricht dem nicht, wenn Niehl (a. a. D. S. 168, vyl. S. 164) — mit Necht Nietzsche betonend als Ausdruck der modernen Seele und "als den, welchen die Zeit nötig hatte" — das eine Grundthema seiner Philosophie, das alle seine wesentlichsten Gedanken entwickeln, in der Verklärung und Vergöttlichung des Lebens sindet (vyl. oben S. 19. 97 etc.).

28) Sierfür find wertvoll die Ausführungen von Glif. Förster-Mietsiche in ihrer Einleitung zu S. Lichtenberger "die Philosophie Fr. Nietsiches" p. XL-LI. Bgl.

auch Lichtenberger felbst S. 14. 29.

29) Er iff ja, wie er Ritschl fdreibt, "recht ordentlich in die Nepe der Metrif und Rhothmif geraten", lieft beides "nach einem eigenen Spftem" und meldet geradezu Robde, daß er eine neue Metrif entdeckt babe. Wie Wachsmuth bei der Berausgabe der Ritschl= Rietsche-Briefe mitteilt (Rene Rundschau 1904, S. 488 Unm. 1), hat fich eine reiche Kulle metrischer und rhothmischer Gedanken im Nachlag Nietsches vorgefunden. In diesen Interessen zeigt fich eben bei ibm das Interesse des Lyrifers und Munfers an den Formen feiner Runft. Bgl. über das Lprifche feines Stils auch Baibinger a. a. D. G. 21 f., der durch die Gedankenlprif Baratbuffras an Solderlin (vgl. Unm. 9 u. 19) erinnert wird. Novalis hat ja theoretisch das Rhythmische und Metrifche geradeju weltbedeutend betont (vgl. G. 39 ff. 257), und U. B. Schlegel mar gewiß praftisch Meifter darin. Nietsiche felbit bezeichnet feinen Stil als un= aufborlichen Rrieg mit der Poefie, der er eben unaufhorlich fo nabe fommt, daß er mit ihr fampfen muß. Seine gesuchten Wortgleichflange, wie j. B. Leidenschaften - Freudenschaften (vgl. noch einiges bei 3. Sollitscher, Fr. Niegsche G. 248) gemahnen an den alten Rhetor Gorgias (vgl. S. 322 ff.), der fich auch als Erbe ber Lyrifer verrat (worüber ich mich anderswo ausgesprochen). Man fann Nietsiche ben

größten deutschen Stilissen nennen, größer als Goethe, wenigsiens sofern er bewußter ist. Goethes Stil fließt mehr als Natur, Nietzsche spielt seinen Stil als Kunst. Und er liebt die Sprache als Instrument. "Mit der deutschen Sprache verbindet mich eine lange Liebe, eine heimliche Bertrautheit, eine tiese Ehrsurcht." Hat Goethe Uhnliches gesagt, auf den es doch auch paßt? Wohl aber Schopenhauer, der Romantifer. Nietzsche genießt nicht nur den Stil, indem er ihn bildet, nein, der Stil trägt ihn zugleich; seine verschiedenen Denkperioden sind eigentlich verschiedene Stilperioden. Sie quellen aus verschiedenen Stimmungen, von denen jede ihre Rhythmif oder ihre Tonart mitbringt, die den Gedanken treibt und gestaltet. Der Stil sst nicht nur Unsdruck des Gedankens, sondern auch umgekehrt der Gedanke Ausdruck des Stils. "Menschliches, Ausumenschliches" z. B. ist doch geboren aus der Übersättigung am langatmigen Wagnersiil, an der schweren Polyphonie, an dunkter Molltonart und bedeutet die Bersechtung des entgegengesetzten Stils.

30) Ziegler a. a. D. S. 2 hat fo Solderline Syperion jum Bergleich gitiert.

31) "Unfere Thronrede, die gerade in der Stunde vor dem Riedelschen Kongert erschien, hat auf mich einen febr mobituenden Gindruck gemacht. Ich war gang ent guet, fang in der Rirche noch einmal fo fchon und bachte fehr optimiftisch über Preugens und Deutschlands nachste Zufunft." Mehr fann man allerdings Politif und funfilerische Empfindung nicht ineinander fliegen laffen. Sfter sucht er fich 1866 von dem Zeitbewußtsein und verfonlicher Parteinahme logumachen, "und bann habe ich das Schauspiel einer großen Saupt- und Staatsaftion." Bur Beit des 70er Rrieges febreibt er von den "Schrecken und Erhabenheiten des Rrieges", von dem "fluchwürdigen frangofischen Tiger", tomponiert das Abschiedelied eines in den Rampf giebenden Kriegers und genießt Jafob Burchardts Bortrag über bifforische Größe. Man fieht, er nimmt Rrieg und Leid heroifch tragifch, mit funftlerischem Gefühl, eben barum fann es umschlagen. Es mar ibm ficherlich beiliger Ernft, als er bleich und feierlich feinen Entschluß verfundet in den Rrieg ju giehn. Unterwegs aber bricht bei ihm das frobe Lebensgefühl unter dem flachelnden Reig der zu ermartenden Gefahren fo finrmifch beiter bervor, daß er und feine Gefellschaft Eranen lachen und fie beschämt und vernichtet auf die erften Babren fferbender Rrieger schauen. Rietsiche mar nicht leichtfinnig, gerade weil er leichtfinnig fein will. Er fpielte mit dem Leide, aber am meifien mit feinem eigenen und gerade mit dem schwerften. Er fonnte einen Spottvers machen auf feinen Bruftbeinknochen, deffen Berletung ibn an den Rand des Todes brachte.

32) Die Romantifer jeigen sich hierin wieder als urlyrische Geister. Denn Fr. Th. Bischer beschreibt die Lyrif als "einen siets sich vollziehenden, siets sich jurudenehmenden Übertritt auf andern Boden, ein Schweben zwischen dem reinen under wusten Sichselbstvernehmen und dem bewusten Bernehmen der Dinge, ein Nebel mit lichten Durchblicken". Und eben nur solche einzelnen lichten Durchblicke erzgeben Aphorismen.

33) C. Brepfig hat schon diesen retrospektiven Barbarenkult Nietssches als Romanstik bezeichnet.

34) So dichtet er hier:

"Sätte mohl felber, wie gern, rasch mit bem Leben gespielt, Celber vom Auge, das lachelnd bem Freunde jest Freude nur lachelt, Mut der mutigen Schar, Schrecken bem Feinde geblist."

Er bittet die Freunde: "lagt mir die Flammen gemähren

Denn nicht Liebe allein schlägt ja in männlicher Bruft,

So wie die Guten erkenn ich die Schlechten; verschmähend die Menge

Bahlt ich die Stärferen gern totend mit löblichem Sag."

Er fordert herfulische Kraft, um die germanische Flur zum Garten der Musen zu mandeln. Man lese übrigens den Schluß seiner Lessing-Abhandlung, der in einem Ton gehalten ist, wie ihn nur Niehsche fertig brachte, so sabelrasselnd und launisch lächelnd zugleich.

35) Bgl. Heilborn, Novalis d. R. S. 50. Auch Tied rühmt Boccaccios Frivolität: hatte sie doch für "feinen Scherz und nppig herbe Lust das gewagte Wort gefunden und mit weichen Blumenkranzen vieldeutig das Freche umwunden".

36) Man vergleiche Fr. Schlegels Selbsibefenntnis, das er als lettes Wort an Schleiermacher richtete: er fonne nur zwei entgegengesete Leben führen oder gar

feines. Bal. noch S. 281 f.

- 37) Man beachte auch Nietsiches eigene Geständnisse: er will "jugleich seinem höchsten Leiden und feiner höchsten hoffnung entgegengehen", und er habe "nie soviel Glück an sich empfunden als in den franksten, schwerzhaftesten Zeiten" feines Lebens.
- 38) Ich schlage einige Seiten bes "Menschlichen, Allzumenschlichen" auf von Aph. 520 an da finde ich das Wort "Gefahr" resp. "gefährlich" in rascher Folge in ben Aphorismentiteln Nr. 520. 542. 555. 560. 564. 573. 576. 605 usw. Noch mehr vielleicht drängen sich solche Titel bisweilen in späteren Schriften. Wichtig ist aber, was hier alles gefährlich gefunden wird, z. B. "Gefahr des Glücklichsen", "Gefahren der geistigen Befreiung", "gefährliche Hilfsbereitschaft", "das Gefährliche an freien Meinungen". Bor Nietzsches Augen ist eben alles gefährlich.

39) Es war bekanntlich G. Brandes, der Nietsiche unter dieser Namengebung dem

Zeitgeist vorstellte.

40) f. Haum S. 88. Nietsiche bot sich die Lektüre bald nach Erscheinen des Werkes (1870) — es kann wohl unbewußte Reminiszenz sein, wenn er nicht lange darauf den Terminus "Bildungsphilister" als Leitmotiv seiner (73 erschienenen)

Schrift gegen Strauß aufgreift.

41) Bgl. Rich. M. Meyer, N. Jahrb. f. flass. Altert., Gesch. u. Lit. 1900 S. 470 f.
42) Es sei an dieser Stelle auf einen furzen Abschnitt (S. 72—80) in dem Buche von Zeitler "Rietzsches Ashteit" hingewiesen, der das (übrigens Mai 1901 als Bortrag angegebene) Thema dieser Abhandlung vorweggenommen hat (ohne sie angeregt zu haben). Zeitler selbst ist auf "Nietzsche und die Romantis" offenbar durch einen Abschnitt in R. Huchs "Blütezeit der Romantis" geführt worden, der den Nietzschen Gegensatz des Dionysischen und Apollinischen schon zum Titel hat und so sein Nietzsche und die Romantis einander angenähert hat, ohne (ein Zitat ausgenommen) die Beziehung auszusprechen. Zeitler hat dies mit Scharsblick aufgegriffen

— im Anbetischen liegt allerdings jene Beziehung am nächsten und wird nicht so sehr durch anscheinende Gegensätze verdeckt —, und er hat nun richtig in Niessiche eine Wiederscher der romantischen Geistesrichtung konstatiert; er schöpft allerdings für die Romantiker, wie er selbst augibt, aus dem Huchschen Buche, ja, wie es scheint, bauptsächlich nur aus dem genannten Kapitel, wobei er gar zu einseitig den ässbetischen Irrationalismus, den Kultus des Unbewusten als das Gemeinsame zwischen Nietzsche und Romantif bervorbebt. Zugleich widerspricht er seiner Duelle, indem er die Romantifer binstellt als "ganz und gar nicht wissenschaftliebe, vielleicht doch auch unwissende Menschen. "Die Wissenschaft der Romantifer ist ein Mutbus, eine Legende, ein Märchen. Über Fabeln und Romane kamen sie bei all ihrer Tiessungsteit nicht hinaus." "Im Reiche der Künste richteten sie gar eine beillose Berwirrung an." Bei solcher Kenntnis von den Romantifern und bei solcher Benrteilung war 3. nicht in der Lage, das Berbältnis Nietzsches zu den Romantifern tief und weit genug zu fassen, wie er auch gar nicht im Einzelnen Nietzsche zum Bergleich heranzieht und wohl nur einen allgemeinen Hinweis geben wollte.

43) Riehsche liebt es sehon im "Menschlichen, Allzumenschlichen", das Paradore, das Gute am Schlimmen, das Schlimme am Guten bald in den Aphorismentiteln hervorzustellen, vgl. z. B. Nr. 336 ff. "Durch Tadel auszeichnen", "Berdruß am Wohlwollen anderer", "Unarten als gute Anzeichen", "Bann es ratsam, Unrecht zu behalten", "Berräterisches Meisterstüte". — Die paradore Phantasie in seinem Jumozralismus tritt besonders darin bervor, daß er Cesare Vorzia bewundert, mährend er (wie Niebl S. 159 mit Necht erinnert) für sich erklärt, ein gebrochenes Wort nicht

aushalten zu fonnen.

44) f. Walgel, Schlegelbriefe p. 301. Es ift ein abulicher Kontraft auch in Fr. Schlegel. Die Lucinde ift, wie noch Dilthen richtet (Leben Schleiermachers I 486 ff.), entschieden "unnttlich", ein "tumultnarischer Angriff auf Die ewig giltigen fittlichen Marimen", von "Opposition gegen die berrschende Bergeiftigung" als "ffartfiem Motiv" dittiert und nur in der Aufrichtigkeit allenfalls eine Bedingung der Gitt: lichkeit erfüllend - wie Dietische auch. Und dabei ftrost Fr. Schlegel, nicht umfonft ber Genoffe Fichtes und Schleiermachers, von Moralismus; er will eine langer befiebende Berbindung nur eingeben, wenn fie auf gegenseitiger Unregung der Sitt lichkeit berubt, er befennt das Denken über moralische Gegenstände als Grund und weiteren Untrieb feines Philosophierens, plant nichts anderes als "eine Moral gu fiften" und der noch immer feblende Moralift des Zeitalters ju merden. Ge ift eben mit den moralischen Gegenfägen wie mit den andern. Man verfennt fie, wenn man fie grob ifoliert. Gie bedingen fich. Stoa und Spifur tauchen nicht gufällig gleich geitig auf, und der Konifer fann mit einer Lais schwelgen, wie Uriffipp auch den Bettlermantel mit Unffand trägt. Pflicht verfieht in Wahrheit nur, wer Reigung fennt, und auch Rant mar einft Gefühlsmoralift. - Das Moralifche, gewissermaßen Steifche in Nietsches Lebre ift guerft, noch in der Zeit der schlimmfen Bertennungen, von (9. Gim: mel aufgedeckt und entscheidend bervorgestellt worden (Zeitschr. f. Philos. 107. E. 202 ff.). Nietide felbit fab 1886 in feinen Schriften "das Borfpiel einer meraliftijden Celbstergiehung und Rultur" (f. jest Mene Rundichan Cept. 1904 C. 1099).

- 45) mit dem er doch auch manche Berwandtschaft hat (vgl. Riehl S. 164 u. ö.)
   wie die Romantifer.
- 46) Hier ist sogar in Nietsches Lehrer Roberstein ein direkter Bermittler von Fr. Schlegels Schillerfeindschaft gegeben (vgl. Unm. 10); doch kann dies nur allgemein eingewirft haben, da der junge Nietsche Schillerverehrer ist, wie im Unfang auch Fr. Schlegel.

47) Wie Gegenfaß, Umschlag, Kreislauf, die im Wesen des Gefühls liegen, philossephische Anschauung formen, habe ich im Rektoratsprogramm der Baster Universität 1903 (der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mosiff) zu zeigen versucht. Hier gibt es eben eine Romantik schon in der Antike und Renaissance.

48) Ausdrücklich fagt ers in der späteren (1886 aus Sils Maria datierten) Borrede jur "Geburt der Tragödie", daß er die Romantif von 1830 befämpft. Mangel an Fruchtbarkeit und Schauspielerei der Mittel wirft er der Romantif auch in der Neue Rundschau 1904 S. 1105 veröffentlichten Skize vor.

49) Bgl. oben G. 45 f. 48.

50) Bgl. Riehl a. a. D. S. 42, Ziegler, Fr. Nietsche S. 123.

51) Bgl. über all dieses die Unm. 47 zitierte Schrift.

52) Riehl a. a. D. S. 147.

53) J. Hollitscher (Fr. Niessche 1904) schildert nicht uninteressant den "Subjektivissen" Niessche als "defadenten Priester". Niessche selbsi schildert einmal Luther als "Mönch mit allen rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters". Ist er nun defadent, weil er subjektivisissischer als die alte Kirche? Es gibt wohl eine Defadenz des Subjektivismus, aber auch eine des Objektivismus, ein Chinesentum. Es gibt aber auch einen Subjektivismus der Aszendenz so gut wie einen der Defadenz, und in Nietssche ist zehnmal mehr Gährung der Jugend als Welken des Alters. Die Zeichen des Aufgangs und des Untergangs gleichen sich.

54) Mietsiche fagt es in den "Ungeitgemäßen Betrachtungen", deren jugendlichen Charafter er in den foeben von der Schwester veröffentlichten Sfigen betont (Rene Rundschau Sept. 1904 S. 1105. 1107), wo er auch befennt in späteren Schriften den Ton geandert zu baben, weil man ibn überredet, "daß die deutschen Junglinge ausgestorben seien". Dort schaut er auch auf die "Geburt der Tragodie" als "ein Jugendwerf voller Jugendmut und = melancholie" (S. 1102), in dem er Dionpfos verfündet als "wütende Wollust des Schaffenden, der zugleich den Ingrimm des Zerstörenden fennt", als "Bolluft des Werden-machens d. h. des Schaffens und Bernichtens" (1103). Und die Wolluft ist am stärtsten im Jüngling, und sie ist psychisches Grundpringip für die Romantifer (vgl. oben S. 188 f. 267). Und diefer Dionpfos bleibt und steigt als der Gott Riegsches bis ju feinem Ende, wie er auch fpater in der "Geburt der Tragodie" fein eigenftes Wefen, fein perfonlichftes Gigentum wiederfand (S. 1101. 1107). Und dieses Buch nennt er dort "ein Romantiferbefenntnis" (1102), und Bagner und Schopenhauer, die Autoritäten des Buches "bleiben doch meine verehrtesten Lehrer" (1106)! Nachträglich bemerkenswert in jenen Efizien find noch das Troubadourvorbild S. 1100 (ju oben S. 112), das Kesthalten am Aphorismus ("Abhandlungen schreibe ich nicht, die find für Efel und Zeitschriftenleser" [S. 1106] ju oben S. 112 ff.), der friegerische Geist seines Pessimismus (hinter dem Willen jum Tragischen und jum Pessimismus "sieht der Mut, der Stolz, das Verlangen nach einem großen Feinde" S. 1105 zu oben S. 84 ff.), die Forderung der "Gegenfrast" neben "bestigen Bewunderungen" ("einen Flug in so weite Fernen, daß man auch seine bestbewunderten Dinge tief, tief unter sich sieht" S. 1106). Überhaupt ein Vesenntnis zu romantischen Grundeigenschaften: der "gute Wille zu unabzeschlossenen Horizonten — ein Geschmack, der sich gegen alle plumpen vierertigen Gegensätze zur Wehr setzt, ein gut Teil Unsicherheit in den Dingen wünscht" und die "Gegensätze wegnimmt, als Freund der Zwischenfarben" (1107) — der Januskopf!

## Schopenhauer und die Romantik

1) Mur A. W. Schlegel wird zweimal gelobt, aber das eine Mal blos als Felie zu seinem beschimpften Bruder, das andere Mal für ein gerade nicht romantisches Epigramm.

2) S. über die Liebe als Grundtendenz der Romantifer und über ihre Welt-

harmonistif oben S. 6 — 66.

3) Lange allerdings war man ju blind erft gegen Schovenhauer, bann gegen die Romantif, um beide ju vergleichen. Der erfte, der bier ju feben pradeffiniert war, ift Rud. Savm, der Rritifer Schovenhauers, der bald der berühmte Weschichtsschreiber der romantischen Schule murde. Und er hat Romantisches in ihm gefunden. Aber mas fagt er? "Mur nicht entziehen fann fich Schopenhauer dem Geifte und ben Pointen der Romantif: die innere Anschauung, die treibende Rraft, die seinen Gedanken quarunde liegt, wurgelt in dem Gigensten feiner Verfonlichkeit" (Vreuß. Rabrb. XIV E. 73). Und diese Personlichfeit nimmt Samm als eine Kuriosität, eine Sonderlingenatur, am nachsten vergleichbar dem februlligen Cardanus der Renaiffance. Gin Apfel weit gefallen vom Stamme der Zeit und der Ration fo nennt er Schopenhauer; er hat fich damit fein Berftandnis ganglich abgeschnitten und gerade auch fein Berffandnis aus der Romantif. Er fpricht nur von "den mitspielenden romantischen Motiven" (S. 76) — bald aber in einigem Biderspruch damit spricht er von "unserm Romantifer" (S. 77), von seiner "romantischen Methode" (3. 88) und "romantischen Doftrin" (89), nennt ihn einen "Revenant wie die Romantif überhaupt" (103) und fieht bei ihm noch Kant durchleuchten "durch die dicksten Nebel der Romantif" (105). Das Romantische trat ihm offen= bar, obgleich ers nicht Wort haben will und ohne daß ers begründet, immer ftarfer in Schopenhauer entgegen, ja Savm felber wird jum Beleg für den Romantigismus Schopenhauers. Denn er baft deutlich in ihm die Romantif, die ihm als folche "Rranfbeit" ift.

Das mar 1864. Gin Menschenalter später, als man die Romantif selbft gu haffen längst verlernt batte, erscheint erst wieder eine Bebandlung der Frage. Rud. Lehmann überschreibt in seinem "Schopenhauer" (1894) einen seiner 4 Abschnitte:

"Romantif und Rationalismus" (E. 45-85); aber er bandelt meniger von der Romantif als vom Rationalismus und von jener mehr allgemein und unbestimmt. und nur febr wenig, in einigen treffenden Gingeliffgen von der Romantif Edoppen: bauers. Bor allem aber bestreite ich gerade die Grundauffaffung Lebmanns, der Rationalismus und Romantif als bildende Rrafte des Edwopenbauerschen Spfems parallel fest. 3ch will gerade zeigen, daß es romantisch ift und nicht rationalifisch. Matürlich, folange die Philosophie nun einmal Philosophie d. b. Denfen ift, wird fice obne Bernunft nicht maden fennen, und infofern ift alle Philosophie rationa lififich. Das fagt auch Schopenhauer felbit in einer von Lehmann gitierten Stelle, doch er fügt bingu: "Jugwischen mag oft genug bem Rationalismus ein verfieckter Illuminismus jugrunde liegen." Gben dies aber ift fur die Richtung entscheidend, ob ibr die ratio Ausgangspunkt und Ziel oder bloß Mittel ift und gar als berr schendes Pringip befämpft wird, und wenn ich bier den Philosophen nennen foll, der am wenigsten d. b. am außerlichften Rationalift ift und am meiften, am tiefften Irrationalift, ja Antirationalift, fo nenneich Schopenbauer, ber bas ausgesprochenfte Spfiem der Unvernunft begründet, bem schlieflich die Belt selber Berforverung der Unvernunft ift. Oder meint man, weil er ein Rritifer ift, fei er ein Bernunftler? 211s ob nicht Kritif auch aus Leidenschaft fame! Doch Lehmann felbit gefieht es ein: "Es ift die Romantif. die bier von innen beraus die herrschaft führt und den Rationalismus ihren 3mecken diensibar gemacht bat." Aber er fahrt fort: "die leitenden Ideen und die wesentlichen Charafterjuge jener beiden (!) Weltanschauungen werden wir mit Leichtigkeit (!) in Schopenhauers Philosophie miederfinden. - Allein den inneren Widerspruch zwischen beiden Gedankenreiben auszugleichen, ift ihm nicht gelungen: diefer zieht fich als ein unüberbruckbarer Rig burch fein ganges Denken" Aber eben folder Widerstreit liegt schon allein in der Romantif und macht ihr Wesen aus. Das bloge Bortreten des Wefühls oder des Willens macht nicht den Romantifer; fonft mare jeder milde Triebmenfch icon Romantifer. Erft das refleriv gewordene Befühl, die intelleftualifierte Leidenschaft, gerade Die Berriffenbeit der Geele durch die Mijdung ibrer Aunt: tionen ift romantisch. Also der Singutritt der ratio ift notwendig und macht erft die Romantif vollständia.

Lebmann sieht ein (3.71): Schopenbauer begründe eine Gefühlsmetaphviff und Gefühlsethif. Was ist denn nun rationalistisch an ihm? Seine Erfenntnislebre, meint Lebmann. Natürlich, sie ist Lebre und bandelt von Erfenntnis — also enthält sie ratio. Aber sollte es nicht ein wenig darauf ankommen, was sie aus der Erfenntnis macht? "Schopenbauers Lebre von der Welt als Borsiellung ist ebenso entschieden vom Nationalismus beeinflust, wie seine Willenslebre von der Romantif", sagt L. Die folgenden Textansführungen sollen zeigen, daß gerade die Lebre von der Welt als Borsiellung echtesie Romantif gibt. Zene rationalissischen Einflusse sollen Schopenbauer namentlich von Hume und Lecke gekommen sein, "die man als die eigentlichzien Klassische des Rationalismus bezeichnen darf." Sonderbar, die Geschiebte der Philosophie bat sie bisber als die eigentlichzien Gegner des Rationalismus bezeichnet. Und sehn sie nicht den Gedanken gerade abhängig von der Empfindung?

2. verfieht offenbar Rationalismus als Auftlarung; er betont aber felbit febr richtig. daß die Grundtenden; der Huftlarung vielmehr optimiftisch, die der Romantif peffimiffifch fei. Uns feinem Peffimismus erft ergibt fich ja Schovenhauers Utheismus. Oder will man feinen gespenftergläubigen Untitheismus mit dem Materialis: mus der Aufflarer vergleichen, den er aufs gröbste verbobnt? allein fiebt ibm nabe, aber gerade in seinen irrationalen Tendengen.

Der dualifischen Diagnose Lebmanns stimmt Bolfelt in feiner scharffinnigen Unalvse Schopenhauers (1900 Frommanns Rlaff. d. Philos. X 3.80) ju; er will ibn zwar nicht als den eigentlichen Philosophen der Romantif auerkennen, jählt ihn aber doch "ju den Romantifern der deutschen Philosophie" und gedenft allgemein und nicht obne Gegeninffangen des "romantischen" Gebräges seines Borftellungsidealismus, der "romantischen" (Grundlagen seiner Afibetif und des "romantischen" Charafters feiner Erlösungsphilosophie (E. 80 f. 265, 350 f.). Huch andern Urteils: fäbigen scheint fich jest Romantisches in Schopenbauer aufzutun (vgl. Guden, Lebensanschammagn b. gr. D. E. 4653, Kalckenberg, der in seiner Rantiubilanmsrede Schopenbauer den "Romantifer des Dinges an fieb" nennt, u. a. m.).

Der erfte, der Schopenhauer voll als Romantiker aufprach, mar E. Robbe, der als Doftorand dem Freunde Nietiche mitteilt: er babe fich ein wenig in die Romantifer vertieft, wobei er namentlich observiert babe, "daß in Schopenhauers Lebre eine reine von pfäffischen Duargen gereinigte Kriftallisation der Befrebung Diefer feiner Jugendgeit ju erkennen ift." Erufins berichtet in feiner Biographie Robbes (3. 18): "daß Schopenhauer ibm verständlich gewesen sei als "Philosoph der Romantif," bat R. wiederholt und schon febr frub geangert." Doch bat er es nirgends begründet, ebensowenig wie Nieksebe, der es ja faum minder entschieden bebauptet. Aber daß gerade diefe beiden, felbst tiefromantischen Naturen in flarer Antuition die Ginbeit Schopenbauers mit der Romantif berausfühlten, fagt mehr als alle Argumente, die fie batten beifugen fonnen. Endlich finde ich jest in Rich. M. Mevers reichem Werf: "Die deutsche Literatur des 19. Jahrh." 1900 C. 53 Schopenhauer (jum erften Mal mit Aufgablung entscheidender Zuge) als "eigent= lichen Philosophen der Romantif" bingestellt. Die Linie Romantif - Schopen: bauer - Wagner - Nietsiche ift noch obne fpeziellere Begründung angedeutet bei Reitler, Dietsiches Ufibetif G. 73 f.

4) Val. Ih. Riegler a. a. D. S. 9.

5) Bgl. für die peffimiftische Unlage der "Somnen an die Racht" Diltheps fchone Charafteriftif (a. a. D. S. 285): "Ich glaube, daß aus ber Bertiefung in bie Schmergen diefer erffen Zeit der Entwurf der Somnen an die Racht entftand. In jedem Kalle find fie die Frucht und das mabrhafte Abbild diefer Leiden. Gie baben etwas, Das mehr Grauen ermeden fonnte als Die schrecklichfie Geschichte. Wie ein langbingezogener ratfelbafter Rlageton, der mitten in der Racht vernommen wird, febeint Diefer Ausdruck der Todessebnfucht aus bem geprekten Bergen des Ginfamen bervorgubrechen. Gie führen in die Dichtung der jungen Generation ein neues Glement ein. Bon der Richtigfeit und ben Leiden des Daseins reben Schriften aller Zeitalter. Die Emigfeit, in welche die Somnen binausschauen, ift eine Schöpfung jener pantheistischen Singabe an die Natur, in welche Todessehnsucht und der driftliche Gebanfe der Wiedervereinigung sich wundersam mischen. Zenseits des Landes, wo das Licht in ewiger Unruhe bauset, debnt sich zeitlos, raumlos das Neich jener Nacht aus, deren dämmernde Schatten ins Dunkel, und Schlaf sich über die Menschen ausbreiten." Rlingen bier nicht schon Nirwanatraume Schopenhauers an?

6) Bal. Dilthen a. a. D. S. 271.

7) Die bistorische Geisiesrolle Drestens ift meniger beachtet, meil fie fich unbemufter entfaltet, aber gerade dadurch zeigte fie fich ofter dem mertenden Geiffe gunftiger. Das Geiffesleben j. B. Berlins oder Leipzigs ift bekannter, anerkannter, weil es bewufter ift, aber darum fritischer und rationalistischer. Es ift dech nun einmal nicht Zufall, daß gerade in Leipzig ein Gottsched regierte und gerade in Berlin ein Micolai - diese Todfeinde der Maturgenies. Auch diese Stadte baben ihre Phantaffe, aber fie ift bismeilen - man dente an Ticet, G. Th. A. Hoffmann, Techner - eine Phantafie des Tropdem, leife ferciert, überbeweglich, grotest, ironisch lächelnd, nicht gang an fich glaubend, vielfach eine Phantafie des Nachtspufs oder eine Zimmerphantafie der Tapetenfiguren, wie fie in Tiecks Magelone einmal geträumt werden, der Gobes lins, wie Seine einmal Tiecks Phantanewelten beschreibt. Es ift da feltner jenes rubige, vollfräftige, plaftische Sichausladen, wie es dem Auge natürlicher ift, bas ben täglichen Umgang mit Natur und Kunft gewohnt ift. Berlin und Leipzig laffen fich abfiraft aus ibrer Naturumgebung berausschneiden, Dresten nicht. Jene find Städte, Dresten ift anderes noch. Jene Städte fammeln fich auf Markt und Plate, Presden sammelt fich auf die Glbe mit ihren Ufern, und die Kaffaden dieses Marktes find die befrängten Berge. Die Matur mit ibrem freien, weiten Luftfirom fpricht mitten in die Stadt binein, und gum Dank bringt Diese Stadt der Matur ihr Beffes bar, tritt fie mit ihren schönffen Bauwerfen, mit festlich geschmudter, fünftlerisch gemeißelter Bruft und Stirn por das Ungenicht der Ratur und läßt nich vom Strome bulbigen. Matur fpricht ju Runft und Runft ju Matur. Das ift der Beift, aus bem Die Romantif erwuchs. Denn die Romantif fam als ein liebendes Sichbineinfühlen in Natur und Runft, und fie erwuchs in Dresden.

Dort war die Sebnsucht nach dem Schnen böbergestiegen, und so war Dresden Borstuse und Schule für Italien. Dort rüstete sich der Wiederentdecker der klassischen Kunst, Windelmann für seine Romfabrt, an den dortigen Untiken stärkte sich seine Begeisterung. Und in seinen Spuren wandelte zunächst Friedrich Schlegel, der zum geistigen Führer der Romantik berusen war. Als 17 jähriger Schwärmer lebte er sich dort in Windelmann binein und in die klassische Kunst und in die Matur. So beginnt er seine Erinnerungen an die Reise nach Frankreich: "der Augenhlick stand mir noch oft lebbaft vor Augen, in welchem wir von dem Dome zu Meisen auf die Elbe und das romantische Tal beruntersaben, das mir se teuer ist, weil ich bier zuerst die Natur in schönerer Gestalt sabe, und mehr als einmal nach einem Zwischenraum von mehreren Jahren dieselbe geliebte Gegend voll von Erinnerung und doch mit dem frischen Neiz eines neuen Eindrucks wieder sabe. In dem schönen Tresden erwachte zuerst mein jugendliches Gestühl, da sab ich die ersten Kunsswerfe, da war ich mehrere Jahre munterbrochen vertieft in das Studium des

Altertums, und da lebte ich oft und noch julest die glücklichsten Tage unter Menschen, bei denen ich mich einbeimischer fühle, als bei allen andern." Und Novalis schreibt dem Freunde: er möchte ihn gern sehen, wie er dort den Eingebungen der Natur lausche und dem Nachball der Bergangenheit. "Der Dresduer Sommerausenthalt (1798) belebte alle dichterischen Pläne" (Dilthev S. 488). In Dresden reisen Friedrichs erste Geistesfrüchte, dort verkehrt er mit Körner, in dem selbsi so viele Saiten der Romantif anslingen, dort lernt er Humboldt kennen und Schiller und knüpft seine Hossung für eine Klassis der neueren Tragödie an Schillers romantischsies Drama Don Carlos, das in Dresden gedichtet ist. Aber nicht Friedrich allein, auch Wilbelm Schlegel wird von Dresden aus durch Körner an Schiller gewiesen; von dort aus, wo ihre verheiratete Schwester Charlotte Ernst den wandernden Brüdern Schlegel siets eine wohltnende Zuslucht bot, fanden sie den Unschluß an die Klassister, den Übergang nach Jena.

Drei Städte find ja für die Romantifer wichtig geworben, Jena, Berlin und Dresden. Das fleine Jena gab den erdrückenden Ginfluß der großen Dichter und Philosophen; dort lernten die Romantifer und gingen wieder. In Berlin, der Stadt der Aufklärung, wurden fie Kritiker und Weltmenschen; dort kampften fie mehr. In Dresden aber murden fie fie felbft. Sier fand im Commer 1798, wie man es nannte, die Seerschau der Romantifer fatt, ihre Ronfitmierung als selbständige Partei. Der Drt Diefer Seerschau mar die Gemäldegalerie. Gie mar, fo wird ergablt, von den Schlegel formlich in Besitz genommen, fast jeden Morgen brachten sie dort ju, fie ichleppten da Kichte berum und Schelling, und bier lernten die großen Philosophen von den Romantifern. Novalis fommt öfter von Freiberg berüber; er will gwar noch immer der Geliebten nachfterben, aber in feinen Briefen flingt jest ein gan; anderer Ton, und noch mehr fprudeln Friedrichs Briefe vom übermutigen Gedankensviel der jungen Geifter, die bier ju gludlichen, fruchtbaren Stunben fich gusammenfanden. Sier schrieben Wilhelm und Caroline Schlegel jenes in der Galerie fpielende Gefprach nieder, betitelt "die Gemalde", das zeigt, wie ihnen an Raffael und Correggio und andern Dresdner Gindrucken der Ginn fur firchliche Aunft und für die Berbindung der Kunfte aufging. Er war auch Tieck und Backenroder aufgegangen, die fich nicht weniger an Dresdens Runfischäßen erlabt hatten.

Die Nomantifer kamen und gingen, aber nach Dresden kehrten sie juruck. Sier erschien noch 1828 Friedrich Schlegel, seine Borlesungen über Philosophie der Sprache und des Worts zu halten, bier ist er auch mitten in der Arbeit gestorben. Bor allem aber kam in Tieck die Romantik bier zu einer Nachblüte, ja zu einer Herschaftssiellung, die sie kaum anderswo besessen. Tieck begann bier 1819 jene so fruchtbare poetische und schriftsellerische Tätigkeit, die zu Ende war, als er 1841 nach Berlin übersiedelt. In Dresden, sagt uns Minor, wurde sein Haus bald der Mittelpunkt aller iiterarischen und künstlerischen Geselligkeit. Die dortigen Schriftssieller scharten sich um ihn; andere zog seine Gegenwart nach Dresden. Seine Borlesungen waren weit über Deutschland binaus berühmt; man konnte in seinem Lestzimmer oft Fremde aller Nationen sinden, namentlich Schauspieler. Er selbst

war ja ein seltenes dramatisches Talent und verwertete nun sein kenntnisreiches Urteil jahrelang als vielbeachteter frandiger Theaterfritiker in Dresduer Zeitungen und bald auch als offizieller Dramaturg bes Dresduer Hoftbeaters.

Alber die Dresdner Bubne follte noch Größeres erleben von der Romantif. Der romantifde Fraum von der Ginbeit der Kunfte follte fich bier erfullen, Die Geele der Romantik fellte fich bier offenbaren in der von ihr gewollten Eprache, und bas mar ja die Sprache der Mufif, in die fich die romantische und am meifien Tiecks Dichtung aufzulofen febnte. Die Mufit als Konigin in Berbindung mit ber Dichtung und in Begleitung der andern Runfie, bas biek ja die Doer, und noch bober bas Muffdrama. Die romantische Oper - das war die größte, die reiffie Frucht der Romantif, und die Schöpfer der romantischen Dper maren Leiter der Dresdner Soffapelle: Weber, Marschner und Wagner. Sier wurden ja Freischnig, Eurvanthe und Dberon, Sannbäufer und Lobengrin und die erfie Ribelungendichtung geschaffen, bier fliegen die Gedanken der Meisterunger auf und des Parfifal, in dem das Umen aus ber Dresduer Soffirche flingt wie im Triffan Schifferfange vom Elbufer. Gin Presduer Dichter gab den Tert des Freischüß, und die Presduer Freundin Fr. Schlegels. Belmine v. Chego gab den Tert der Eurvanthe (felbft der Stoff gu ten drei Pintos ward der Dreidner Abendzeitung entnommen); Tieck, Kouqué u. a. Romantifer baben Tambaufer, Ribelungen und fonftige Wagnerfioffe vorgedichtet, wie ja Ro: mantifer bas Murnberg ber Meifterfinger entbeett baben. Warmes romantifches Deutschtum spricht aus Weber und Bagner mehr als ans andern Meinern, und romantische Maturbeseelung und am liebsten romantische Baldespoesie. Denn der Walt, der beimliche, unbeimliche, ber freundlich und bauslich umschattende und boch so abnungsvoll fernrauschende, der war nach dem Sergen der Romantifer, und das Waldweben füblten fie als werdende Mufif. In Tonmalereien und Stimmungs: bildern erfüllten Weber und Wagner alle Traume der Romantifer. Wie lebten ne aber auch im Umgang mit der Natur, wie genoffen fie ihre baufigen ausgedehnten Spaziergange und das Wohnen in den Elbdörfern, wo das Schaffen ihnen fo leicht ward! Unterwegs guellen Weber die munfalischen Gedanken am reichbaltignen gu. jo berichtet fein Cobn. Die außeren landschaftlichen Gindrücke festen fich in feinem Junern ju Tenen um, und so wollte er auch beim glänzendfien Angebot Presten nicht verlaffen, das verfincht bubiche Meff, wie er es nannte, die reigendfte Stadt, wie Wagner fie nannte. Ich febreibe feine Doern mehr, Marchen will ich tomponieren, tas ift tas Rechte - fo fprach Wagner bort auf einem Spagiergange, und bas sprach aus ibm der Geiff der Romantif. Er wars, der bas Programm der Romantif im bochfien Ginne erfüllt bat. Er bat es erfüllt in der Berbindung der Runfie, die Weber schon ausdenktlich gefordert, die er erft verwirklicht bat, er bat es erfüllt in feiner Poefie als "Wahrtraumdenterei", er bat es erfüllt in der unend= lichen Melodie, in der Berklärung der Leidenschaft, der alle Grengen überschreitenden, und vor allem der Urleidenschaft der Romantif, der Liebessehnsucht, des großen Themas aller feiner Werke. Wie ein fables Programm neben der glangenden Er: füllung, fo fieht Schlegels Liebesroman Lucinde neben dem Triffan, dem größten romantischen Runftwerf.

Alber wenn die Mufif, die bochfie romantische Kunft, diese Kunft des Unbewußten in jener Ctadt des unbewußten Geiftes bodifte Triumphe feierte, fo ift fie, die große Unbewußte, boch dort auch gerade jum Bewußtsein gefommen, die Mufit bat dort gerade ibre Philosophen gefunden. Die beiden Denfer, die die Mufit am bochfien gepriefen, am tieffien verstanden, und in denen die Grundgegenfage der Mufit, Ronfonang und Diffonang fich aussprechen, baben bort geschaffen. Der eine ift Rranfe, ber neueftens in Dresten pietatvoll Erneuerte, in der mufiifcben Weltbarmonifif den Romantifern tiefverwandt, der andere ift eben der Philosoph, den fich Richard Wagner erforen: Schopenbauer. Und auch ju ibm fprach Dresten. Er nahm aus den Mufeen unverlofch liche, in feinem Werke fpurbare Gindructe und lebte dort im froben Dichterfreise; er firierte feine Gedanken in das Notizbuch, wie fie ihm kamen auf feinen Evagiergangen an der Elbe. und in einem Gartenbaufe der Diraallee, an der fpater auch Wagner mobnte, febrieb Schopenbauer fein Sauptwerf in feines Lebens gliedlichffer, fruchtbarffer Zeit. In ber naben Drangerie findierte er das Wachstum der Pflangen, und als den dort im Schauen Berfuntenen ein Auffeber fragt, wer er denn fei, antwortet er: "Ja, wenn Gie mir das fagen könnten, ware ich Ihnen vielen Dank schuldig." "Niemand kennt fich", fagt auch Die Romantif. - In jungfier Zeit erlebten wohl zwei fiarf romantische Werfe: "Rembrandt als Erzicher" und "die Erundlagen des 19. Jahrhunderts" ihre Borbereitung in Dresten. -- Machträglich fei jest auf fpeziellere Arbeiten von Abolf Stern und eine fochen erschienene Schrift von S. A. Krüger über die Dresduer Romantif verwiesen.

8) Savm mag bier weiter als Benge für ben romantischen Charafter Diefer Erft: lingsmanuffripte Schopenbauers genugen. "Das Bild des von ibm philosophisch fonfiruierten Philifiers findet er in Tiecks Berbino wieder; die Mufifer lobt er fich tros Schelling, und bei Jaf. Bobme vor allem, dem Sauptheiligen der Romantifer, findet auch er "gettliche Erkenntnis". In der Berabmurdigung der Bernunft macht er burdaus Chorus mit ihnen. Gang wie bas Athenaum und bie Schleiermacherschen Reden und die Lucinde, nur mit etwas geanderter Terminologie, fübrt er Krieg gegen die Profa des Lebens, gegen die Müglichfeits: und Glückseligkeitstheorien des Beitalters, gegen das Bernunftideal von Staat und Bivilisation, verfündet er das Evangelium der Genialität, fiebt er fonveran berab auf Die Gemeinen, Die Platten, Die Philifter. Ja, auch die Form, in der er feine Gedanken ju Papiere bringt, erinnert an bas unfertige, abgeriffene, paradore Wefen, womit bie Mevalis und Edlegel Geift und Unfinn auszustreuen liebten; einzelne diefer Fragmente und Apborismen fonnten füglich unter denen im Atbenaum fieben, und man murde Mube baben, fie von denen des Berfaffere der Lucinde ju unterfcbeiden." Damals fand er Jacobi am nachfien (Savm G. 65 ff.), den nament: lich Waltel neuerdings als nachsien Borläufer ber Romantifer bervorgefiellt bat.

9) a. a. D. E. 6. 28. 48.

10) Dilthen hat a. a. D. S. 282 diesen Begriff geprägt.

11) Bgl. oben S. 94. 111. 121 ff. u. ö.

12) Man sebe bei Seilborn, Novalis der Romantifer, im Anbang die erfie Lifte seiner Bibliothef: "Berzeichnis der Bücher, so fich auf der Stube des Herrn Salinensaffesfors von Hardenberg besinden. Aufgezeichnet von Karl von Hardenberg" —

größtenteils (über 100) naturwissenschaftliche Werke. Allerdings die zweite, eher noch größere Liste dort: "Bücher, welche ich unmittelbar nach Jena mitnehme!" aufsgezeichnet von Novalis selbst, enthält ausschließlich Poetisches und Humanistisches.

13) In den Erstlingsmanusfripten und in der Dissertation, also bis 1814, bis zum Beginn des Hauptwerfs verlautet noch nichts vom Willen als Kern des Menschen und der Welt. Daß aber der Mensch sich selbst als wollend erkennt, konnte Schopenhauer, wie er selbst bezeugt, bereits aus Fichtes Borlesungen der Sittenlehre herauslesen (vgl. Haupt Sahn S. 60, anderes über den Fichteanismus Schopenhauers dort S. 56 ff. 82), und dann trat ihm der Wille als Weltgrund beim späteren Schelling entgegen. Zwischen Fichte und Schelling aber, aus und neben ihnen keimt ja die romantische Spekulation.

14) Hawn 83 f. spricht geradezu von geheimer Juneigung zu Schellings Naturphilosophie, und Einfluß und Berwandtschaft bes späteren (furz vor Schopenhauer hervortretenden) Schelling, namentlich im Frrationalismus bat man neuerdings stärfer hervorgesiellt. Ich nenne nur Windelband (Gesch, d. neu. Philos. II S. 351.364).

15) Bizarr und parador sind die gewöhnlichen Prädifate für Schopenhauers Leben und Lehre (val. R. Lehmann a. a. D. 16). Fr. Schlegel preist neben der

Paradorie auch die "Bigarrerie der Begeisterung".

16) Bgl. über die Rolle der Mufif bei den Romantifern oben G. 36 ff.

17) Auch Fr. Schlegel dachte einmal im Afthetischen antiromantisch, als er g. B. Dantes Riesenwerf "den gotischen Begriffen des Barbaren" entstammen ließ.

18) Bgl. über die Blumenliebe der Romantifer oben C. 32 f.

19) Lovell Buch III Brief 7 und 16.

20) Bgl. Dilthen S. 491. 21) Bgl. oben S. 216 f.

22) Par. II § 178.

23) Beide mohl nach Anregungen, die sie von Majer (in Weimar) empfingen. Wie er Schopenhauer in die indische Literatur einführte, so stand er auch mit den Romantifern in Berbindung und lieserte einen Auffas über indische Muthologie für Tiecks poetisches Journal. Fr. Schlegel hatte schon im Gespräch über Poesse im Athenäum größere Zugänglichkeit der poetischen Schäße des Orients ersehnt. Sein Buch über die Sprache und Weisheit der Indier 1808 traf in die beste Entwisslungszeit Schopenhauers.

24) Bgl. oben G. 271.

25) Diese Stelle und die S. 271 aus dem "Liebesjauber" zitierte ift bereits von R. Lehmann S. 74 f. jum Bergleich berangezogen worden.

## Miehsche und die Antike

1) Lgl. Biogr. I 48.

2) Bgl. Wachsmuth (Neue Rundschau 1904 E. 258), wo er mit Recht die Besteutung des Philologen Nietssche für den Philosophen hervorhebt.

3) In seinen Briefen an Nietzsche vom 14. 2. und 2. 7. 72 (Neue Rundschau 1904 S. 493 f. 497).

4) Baibinger bat a. a. D. S. 47 f. mit Recht die Bermandischaft mit den Renaif:

fancebumaniften betont.

5) 3ch fage "angefündigt", nachdem ich mit der, Biogr. II 1 C. 324 ff. gegebenen Borlefungslifte die offiziellen, von Richsche felbst gelieferten, im Baster Staatsarchiv aufbewahrten Semefferberichte verglichen babe. Danach find von den 52 Rollegien jener Lifte 8 überhaupt ausgefallen und einige weitere durch andere ersest worden. Wichtig ift befonders, daß das Rolleg über die vorplatonischen Philosophen Winter 69/70 noch nicht gelesen murde, fondern jum erstenmal Commer 72 und dann noch imeimal (mit der relativ fiattlichen Sahl von 10 refp. 11 Buborern). Schwierigfeiten fanden noch das Rolleg über Sesiod, das weder Winter 60/70 noch Commer 70 noch Sommer 73 juftande fam, wohl aber Winter 70/71 ftatt des allgemeis neren "griechischen Epos" und dann noch 2 mal, ferner die Rollegien über Rhetorif: Quintilian wurde Winter 70/71 durch Cicero erfest und fiel Commer 71 gant aus, ebenso der dialogus de oratoribus Winter 71/72, die antife Rheterif Commer 74 und die Rhetorif des Arifioteles 77/78. Auch "Cappho" Commer 74 blieb weg, und statt des griechischen Elegifers Winter 77/78 erschienen noch einmal "die religiösen Altertumer der Grieden" (In den fpateren Cemeffern seiner Lebrtatigfeit batte übrigens Nichsche öfter theologische Buborer). In Summa: seine philos fophischen, poetischen und rhetorischen Spezialintereffen gingen mehrfach über Bedurfnis und Reigung feiner Schüler binaus. Dagegen lieft er lateinische Grammatif Winter 69, wie er Ritschl schreibt (19. 11. 69), nur auf einstimmiges Verlangen feiner Buborer, j. E. aus "Realpolitif", und er hat nie wieder ein grammatisches Rolleg gelesen. — Seine Buborergablen find bei damals faum 200 Baster Studenten gute ju nennen; nur in den mittleren Jahren, Winter 72 bis Commer 74 oder noch 75 jeigt sich ein auffallender Absturz. Biogr. II 1, 95 f. wird es durch die fritische Aufnahme ber Ende 71 erschienenen "Geburt ber Tragodie" erklart. Den äußeren Sobepunkt erreicht feine Lehrtätigfeit Commer 76 mit 38 Sorern in 3 Rollegien, darunter eins über Platos Leben und Lebre mit 19 Sorern (Davon 8 Theologen), mabrend er fonst über 13 Sorer in einem Rolleg nicht hinauskam.

6) Man könnte bei dem bekämpfenden Nietziche sogar ein noch stärkeres inneres Berhältnis zu Plato sinden als bei den bewundernden Romantisern. Eine nähere Untersuchung würde vielleicht in den Tiefen von Nietziches Sozialanschauung den platonischen Staat wiedersinden. Man vergleiche: unten im Staat die verachtete Masse der gewöhnlichen Menschen, der Nährstand zugleich für die böberen Stände, um dessen Bildung sich der Gesetzgeber nicht kümmert, für den er nur fordert: "Glauben und Dienstbarkeit." Darüber der Stand der Arieger, der Schüser der Ordnung, der Helfer der besehlenden Macht. Und als obersier Herrenstand die Gesetzgeber, die Weissen, die "Kontemplativen" (Nietzsche), die das Borbildliche für die Menschen erschauen, die Werte für sie bestimmen. In alledem stimmen Platos und Nietzsches Idealstaaten überein. Aber es ist doch nur mehr das Gerüst des Staatsbaus, in dem sie sich gleichen. Platos Ordnungsstaat strebt nach oben, zur Idee, Nietzsches Macht

fiaat jeigt seine Wirfung bauptsächlich nach unten, gegen die Masse. In schon bei Plato die Ständeordnung das wenigst Hellenische, so drängt Niessiche sie geradezu seudalistisch-bierarchisch vor — wie die Romantik. Niessiche, der sich "Lebrer der Rangordnung" neunt, dem das "Problem des Ranges" das wichtigse, jum Problem des Lebens selbst ward, ist eher neuplatonisch, und dies finnut zu andern neuplatonischen, prientalisserenden Jügen, von denen später die Rede sein wird.

7) Bgl. oben G. 99 f.

5) Ein Buch von R. Tobler, Nietzsches Better, das mir nach der Niederschrift zukam: "Fr. Nietzsche und die Vorsekratiker" bat für sein Ibema, ohne sich auf weitere Erklärungen und Beurteilungen einzulassen, fleißig und sachgemäß Material gesammelt, auf das hier verwiesen sei.

9) Bgl. oben S. 133.

10) Brief vom 12. 5. 68 (Neue Rundschau 1904 S. 270). Er entschuldigt bier scherzend seine "wrische" Stimmung. "Wenn Sie nur nicht gar diesmal auch eine "wrische" Konjektur in meinem Hefte entdecken!"

11) Bgl. oben G. 230 ff.

12) Wie schon Haym a. a. D. S. 112 bemerkt hat.

13) Man nehne dies jugleich als nachträgliche Ergänzung zu "Schopenhauer und die Romantif". Die echt romantische Stimmung, in der sich Freude und Trauer mischen, ist auch in Schopenhauer so lebendig, daß er z. B. Tanzmust in Moll liebt, weil sie anmute, als ob einer tanzt, während ihn der Schub drückt. Man deufe auch au seine schönen Resterionen über die Darsellungen auf den antiken Sarfophagen: böchste Lebenslust auf dem Monument des Todes! Wie früh sich Niehssche dieser gemischen Stimmung bewust wurde und zwar als dienwisscher, zeigt ein Brief an die Gattin seines Leberes Ritschl vom Anf. Juli 68: "Alber vielen Menschen ist die Wahrheit in dieser Hatten, in das wir nicht den Scherz als slüchtige Atrabeske hineinzeichnen dürsten. Und welcher Gott darf sich wundern, wenn wir uns gelegentlich wie Satven geberden und ein Leben parodieren, das immer so ernst und pathetisch blieft und den Kothurn am Fuße trägt?"

14) Bgl. oben G. 218 ff.

15) Bgl. oben S. 124 ff.

16) Bgl. oben G. 112.

17) Rgl. Crufius a. a. D. S. 41. 245 ff. 260. 269.

15) In einem Briefe an Sophie Ritschl (Unf. Juli 68), wo er ein Musikerbuch würdigt, bei dessen Stil ein Maler die peinlichzien Empfindungen baben muffe, während er felber leider Reigung für dergleichen babe.

19) deren Bedeutung übrigens nicht unterschätzt werden darf, da sie, wie Tiltbev a. a. S. 218 erinnert, auf Boeth und dadurch weiter auf Otfr. Müller wirfte.

20) Bgl. oben G. 47 f.

21) Bgl. jum Gegenfaß Miesiches und der Romantifer gegen Schiller (jumal in der Griechenschäßung) oben Ann. 10 u. 46 ju Niesiche u. Romantif.

22) Bgl. oben S. 116 f. u. ö.

- 23) wie havm C. 182 u. o. gezeigt bat. Fr. Schlegel fnüpfte gerade an Schillers "Don Carlos" die Soffnung fur eine der griechischen ebenburtige Tragodie - wie Nicksche abuliche Soffnungen an Wagners Musikdrama knupfte. Und bald darauf febrten beide ibren Soffnungeffernen feindlich ben Ruden, und Fr. Schlegel findet bei Schiller "erhabene Ummäßigfeit", "jerrüttete Gefundheit der Ginbildungefraft", "Rrampf ber Bergweiflung, welche fich absichtlich berauscht." Ift es nicht, als ob man Niehiches Polemif gegen Magner lieft?
- 24) Die neueffens aufgetauchte Frage, ob nicht auch Apollon gulegt von unbelle: nischem Ursprung, bat natürlich Riensche noch nicht berührt, der ja im Wegenfan au Robde auch den dionvifchen Orgiasmus urwüchsig bellenisch findet. Aber Avollon ift auch gar nicht ber fontrare Wegensat zu Dionvfos; fie vereinigen sich ja fogar im delphischen Rult. Es ift doch bezeichnend, daß Niessches Kunftgötter beide Mufitgötter find!

25) Bal. oben S. 116 f. n. o.

26) Bgl. oben G. 118 und G. 126.

27) Bgl. oben G. 151 ff.

28) Bgl. den Auffat der Schwester Neue Rundschau 1904 S. 1101. 1107.

29) Mietiche ift fich übrigens auch der erstaunlichen Ginbeitlichkeit feiner Entwicklung wohl bewußt geworden. Bgl. die Citate ib. E. 1099. 1101.

30) Auch Ziegler, Fr. Micksche S. 102 ff. bat D.s Positivismus als Maste verffanden.

31) Bal. Neue Rundschau 1904 C. 1100. Auch der Titel bezeichnet es ja schon als "Buch für freie Geifter."

32) Bgl. Anm. 6.

- 33) 3ch denke an ein Buch von Sourp.
- 34) Bgl. Lichtenberger a. a. N. S. 93 ff. R. Richter a. a. D. S. 83. Baibinger a. a. D. S. 16.
- 35) Es ift mehr als Bild. In der Umgebung der mafedonischen Sauptstadt blübte ja der Kult des Dionvsos in leidenschaftlichster Form, und gerade die Mutter Alleranders d. Gr., beißt es, mar ihm ergeben. Er felber ward dann viel mit Dionufos verglichen nicht nur im efftatischen Geift, berauschend und berauscht im feelifden und oft im außeren Sinne, sondern namentlich als Welteroberer, deffen Bild und Borbild Dionufos feit dem 5. Jahrh. gab. Schon die von Nieufche gepriefene Ivrannis (vgl. 3. 298. 312 f.) bat inftinftiv den Dionvsosfult begunftigt (vgl. Comperz, Griech. Deufer I 2 110 f.).

36) Bal. Bigar. I 70.

37) Bgl. jest über bas schone Berhaltnis Richschos zu seinem Lebrer Ritichl Bachemuthe lesenswerte Darfiellung (Neue Rundschan 1904 S. 257 ff.). "Du glaubst nicht, wie perfeulich ich an Ritschl gefettet bin, sodaß ich mich nicht losreißen fann und mag", schreibt Nietsiche an Deuffen am 4. 4. 67.

38) Bal. oben S. 34 f. u. S. 347 Ann. 9. 39) Motive und Citate aus Euripides' Bafchen.

40) Rufa, mo Dionufos erzogen, und die Insel Dia, mo er mit Ariadne Sochzeit hielt,

sind wohl Phantasielander; vgl. D. Kern (Pauly-Bissowa, Realenzukl. d. klass. Alterts-

wissich. Sp. 1035. 1037).

41) Aber Nacht: und Feuerfult bei Nietsche und den Romantifern vgl. oben S. 31. 93 f. 194. 225. Zu "Kindesideal" und "Jugendlichkeit" vgl. S. 199 ff. 277. 349.

42) Bgl. Walter Pater in der anregenden "Studie über Dionvsos", die seine klassischen "Griechischen Studien" einleitet (Robbes deutsche Überf. bei Diederichs 1904

€. 12. 37).

- 43) Die mufikalischen Antipoden, der Flötenspieler Schopenhauer (vgl. oben S. 258) und der "Paufenschläger" Nietsiche (vgl. S. 49), der schmelzende Ton der Romantif und der dröbnende Nietsiches find also beide dionvissch.
- 44) Als ηπιώτατος-δεινότατος ber Gotter, der den πόνον ήδύν weckt, erscheint

Dionpfos in den Bafchen des Euripides.

- 45) "Dem Freunde Georg. Nachdem Du mich entdeckt hast, war es kein Kunstsstüft mich zu finden: die Schwierigkeit ist jest die mich zu verlieren . . . Der Gefreuzigte". Diese Briefzeilen vom 5. Jan. 89 sind an Georg Brandes gerichtet, der Nießsche ja wirklich "entdeckt" hat, und in dem er nun in seiner gebobenen Sprache den ja lang genug ersehnten Freund begrüßt. Er weiß, es bedurfte nur des ersien Ansiosses der Entdeckung, um ihn "zu finden", seiner Größe und Eigenart inne zu werden, und hat er sich nicht in dieser Selbstgewißbeit als Prophet bewährt? Und er bat ja auch, der ewig Ungetrene, seine Freunde oft genug zur Untreue gegen ihn selbst gemahnt: nachdem sie ihn gefunden, sollten sie ihn "verlieren", ihn überwinden, wie er sich selbst beständig überwand. Er der schon allgemein Berstoßene, Berkezette begrüßt den ersten Freund, und weiß und will, daß er ihn verleugnet. Er will Opfer und immer Märtvere sein, und wenn er sich selbst ans Kreuz schlagen müßte.
- 46) Es ift bemerkenswert, daß man eine Klage aus dem Diompfosdrama des Euripides im Christus patiens des frommen Gregor von Nazianz wiederfinden will. Bgl.

2B. Pater a. a. D. S. 79.

47) Bgl. Crufius a. a. D. 79. 222. 227. 48) Phanomenologie des Geistes S. 564.

49) Bgl. nam. "Fröhl. Wiffich." V. Mr. 343.

50) Bgl. Gruppe, Handb. d. flass. Altertswiss. Griech. Mothol. Art. Dionosos. 73 1 ff.
51) Bgl. zur Erneuerung des bellenischen Joeals des großen Mannes in der Renaissance Rich. M. Mevers Besprechung des "Übermenschen", Zeitschr. f. deutsche Wortforsch. I 5 f. "Mehr als irgend eine andere Natur zeigt Fr. Schlegel die verswandten Züge dieses Lebensfreises mit dem der Italienischen Renaissance", sagt Dilthev a. a. D. 488. Bgl. noch über die Borbildlichkeit dieser Renaissance für Fr. Schlegel ib. S. 489 f. Gedruckt in der Offizin W. Drugulin Leipzig







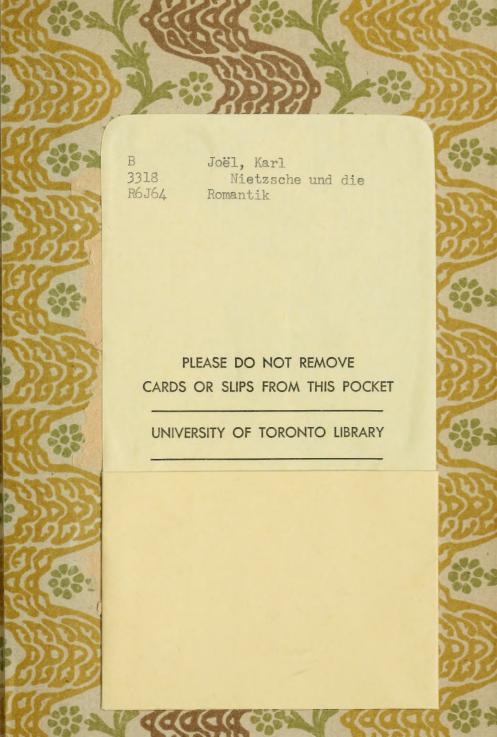

